Brachygalba inornata Scl.
Monasa nigrifrons (Spix).
Hydropsalis trifurcata (Natt.).
Campephilus albirostris (Spix).
Chloronerpes haematostigma Malh.
Chrysotis farinosa (Bodd.).
Pionus menstruus (L.).

## Unsere Kenntnis der Ornis der Kleinasiatischen Westküste. Von Fritz Braun.

Es gibt Länder, die in ornithologischer Hinsicht sehr gut durchforscht sind. Und doch kommt selbst dort unsere Kenntnis der Vogelwelt wie der anderen Organismen niemals zum Abschluß. Es gilt eben nicht, einen ein für allemal gegebenen Stoff zu beschreiben. Die Dinge verändern sich selber. Neue Arten rücken in das Gebiet ein, einige species nehmen an bestimmten Örtlichkeiten zu, andere wieder ab, und diese oder jene Art wird vielleicht völlig ausgerottet. Ist es daher schon schwierig, die Ornis eines Kulturlandes zu schildern, an deren Erforschung beständig fleißige und geschickte Männer arbeiten, so wächst diese Schwierigkeit unendlich, wenden wir uns Gebieten zu, denen nur ein kleiner Kreis von Fachgelehrten seine Aufmerksamkeit schenkte, die sich ihrerseits wieder begnügen mußten, hier und da Stichproben zu machen, die ihre Arbeit zum größten Teil auf ein kleines Gebiet, eine kurze Zeitspanne beschränkten.

Wir wollen uns in diesen Zeilen vorzüglich den Teilen der Westküste Kleinasiens zuwenden, die von ansehnlichen Flüssen durchströmt werden, jener Landschaft, die man noch heute mit ihrem altehrwürdigen Namen Jonien zu bezeichnen pflegt.

Nur wenige Wochen verweilte ich in jenem Gau, noch dazu in einer Jahreszeit, da viele Wintergäste bereits ihrer nordischen Heimat zustrebten, ohne daß darum Wald und Scrub schon wieder ihre Sommergäste beherbergten. Immerhin genügte diese Frist, von den Landschafts- und Vegetationsformen dieser Gebiete eine klare Anschauung zu gewinnen. Ist die Zahl der Arten, die ich vor unser Fernrohr brachte, auch nur verhältnismäßig klein [auf Sammeln von Belegstücken verzichtete ich um der Kürze der Zeit willen], so hatte jener Aufenthalt immerhin den Erfolg, daß ich die ungleich reicheren Forschungsergebnisse anderer 1) nicht mehr einzig und allein auf der Landkarte zu

Strickland: Memoirs of Hugh Edwin Strickland by Sir William

Jardine. Loudon 1858.

<sup>1)</sup> Krüper & Hartlaub: Zeiten des Gehens und Kommens und des Brütens der Vögel in Griechenland und Jonien. (Griechische Jahreszeiten, Heft III. ed. Mommsen). Schleswig 1875.

verfolgen brauche, sondern sie sozusagen in lebensvolle Landschaftsbilder hineinprojizieren kann. Vielleicht gelingt es mir, auch

dem Leser einen Begriff von diesen zu geben.

Überdies war es mir vorher vergönnt, fünf Jahre lang die Ornis der propontischen Gebicte zu beobachten. So stand ich jenen Erscheinungen, die im Mäandertale auf mich warteten, doch nicht mehr so fremd gegenüber wie ein Reisender, der aus der deutschen Heimat plötzlich dorthin versetzt wird. Manche Angaben über den Vogelzug, die sich bei Krüper, Strickland u. a. m. finden, kann der, der mit den Vorgängen am Bosporus vertraut ist, wie scharf gesonderte, klar erkennbare Fäden aufnehmen

und nord- bez. südwärts verfolgen.

Bei solcher Arbeit drängt sich dem Forscher vor allem die Überzeugung auf, daß man viel zu sehr geneigt ist, jene Länder — wir könnten sie mit Hinblick auf ihre Geschichte fast als das hellenistische Gebiet bezeichnen — als eine Einheit aufzufassen. Überschaut man den Teil unseres Planeten, der die Balkanhalbinsel und Kleinasien bis zum Kysyl Irmak umfaßt, so sieht man bald, daß die Unterschiede in der Ornis dieses Erdstrichs weit größer sind als beispielsweise auf dem Raum des deutschen Reiches. Dieser Länderkreis umfast eben so gut Erdräume, in denen eine Schwalbenart zu überwintern vermag, wie auch Gebiete, die der Winter mit so bitterer Kälte heimsucht, daß die nordischen Zugvögel, Seidenschwänze und Leinfinken,

noch über sie hinaus nach Süden vordringen.

Jeder noch so bündige Leitfaden der Erdkunde belehrt uns darüber, daß wir in Kleinasien ganz wie in der Pyrenäenhalbinsel zwischen dem Hochlande des Inneren und dem Saume der Küsten scharf unterscheiden müssen. Droben herrschen glühendheiße Sommer, dort überzieht der Winter alljährlich die kahlen, steppenhaften Halden mit tiefer Schneedecke. Unten an der Küste finden wir dagegen das milde Klima des Mittelmeeres, das sich in breiteren und schmäleren Flußtälern, hier schüchterner, dort energischer ins Innere vorwagt. Daß die Flußtäler fast immer durch hohe Gebirge getrennt sind, dürfte auf die Verbreitung der Tierarten nicht ohne Einfluß sein. Allerorte sind die Stromgebiete, wie das namentlich Matschie hervorhob, von großer Bedeutung für die Ausbildung örtlicher Varietäten. Dieser Einfluß wird mächtig anwachsen, bilden nicht flache Erdwellen, sondern hohe Gebirge die Wasserscheide.

Müssen wir überall die durch die Höhenlage gegebenen, klimatischen Unterschiede berücksichtigen, so dürfen wir uns andererseits nicht verhehlen, daß in Kleinasien auch zwischen dem Süden und Norden der Halbinsel wesentliche Unterschiede bestehen. Die 10° Jsotherme des Januar, die man im allgemeinen als die Nordgrenze der subtropischen Region gelten läßt, berührt die Südküste Kleinasiens eben noch grade. Immerhin nähert sich jedoch die Tierwelt der südlichsten Teile der Halbinsel, gradeso

wie in Griechenland, schon in manchen Stücken jener der sub-tropischen Gebiete. Nach Norden zu verringert sich diese Ähn-lichkeit mehr und mehr, um jenseits der Gebirge, die den Gediz im Norden begleiten, so gut wie ganz zu verschwinden. Hier steigt auch die 6° Isotherme des kältesten Monats zur Ebene hinab, hier verläuft die Südgrenze der Waldbuche. Alles das sind Umstände, die uns warnen, die Bedeutung dieser Grenze zu unterschätzen.

Erst südlich von dieser Linie finden wir Perdix francolinus, von hier aus wird Halcyon smyrnensis nach Norden zu immer seltener, von hier aus vereinigt sich die Arten- und Individuenzahl der für Kleinasien so charakteristischen Sylvien. Nur in der warmen Südwestecke dürften Vertreter der Bülbüls gefunden werden. Beobachtete Krüper diese Vögel auf den Cykladen, so liegt es sehr nahe, dass sie auch die Halbinsel des benachbarten Festlandes besuchen, die man in klimatischer und geologischer Hinsicht fast als Inseln ansehen darf. Wenn ich diese Angabe auch nicht durch Belegstücke erhärten kann, bin ich doch überzeugt, an fünf, sechs Tagen hintereinander Bülbüls auf den Kieferngruppen der Gärten von Burnabat beobachtet zu haben. Ein Irrtum ist um so weniger zu befürchten, da diese Tiere sich im Freileben dem Menschen gegenüber sehr vertraut zeigen und ich Ixos xantopygos aus dem Gefangenleben genau kenne. In wissenschaftlicher Hinsicht muß diese Frage noch entschieden als offen bezeichnet werden.

Alle diese Arten, deren Verbreitungszentrum viel südlicher liegt, treten in Kleinasien nur sehr schüchtern auf. Wie die Agrumenarten bei Smyrna zwar weite Haine bilden, aber doch immerhin Gefahr laufen, in kalten Wintern des Laubes beraubt zu werden, so scheinen auch manche südliche Vogelarten, die in Kleinasien sicher beobachtet wurden, sich dort nicht heimatsberechtigt zu fühlen. Wir brauchen dabei nur an den Bülbül, Halcyon smyrnensis L. und Pyrrhula githaginea Licht, zu denken.

Legt uns die Bemerkung, daß die Südgrenze der Waldbuche das Land parallel zur Nordküste etwa halbiert, die berechtigte Vermutung nahe, daß sich hier nördliche und südliche Tierformen begegnen, so streiten sich um Kleinasien doch auch östliche und westliche Arten. Den zahlreichen Ammerarten, die wir überwiegend als Orientalen bezeichnen dürfen, stehen Finken- und Sylvienarten gegenüber, die von Westen gekommen zu sein scheinen. Bei den Sylvien darf man allerdings, meiner Ansicht nach, den Schwerpunkt ihrer Verbreitung nicht allzu entschieden und unbedingt nach Westen verlegen. Die Macchia, in der die meisten Grasmückenarten siedeln, ist nach der Art ihrer pflanzlichen Zusammensetzung der Höhe und Dichte ihres Wuchses in den einzelnen Ländern des Mittelmeergebietes sehr verschieden, wie das schon die klimatischen Zustände erwarten lassen, kann man doch Gebiete wie den Monserrat, Sardinien-Corsica und die Hügel der

kleinasiatischen Westküste bezüglich der Menge der Niederschläge einander durchaus nicht gleichsetzen. Jenen Arten, die offenbar nach Westen hinweisen, wie Sylvia sarda und S. undata, stehen solche species gegenüber, die, wie Sylvia rüppellii und ihre Base Cossypha gutturalis, entschieden in den Orient gehören.

Die große Annäherung Europas an Asien, die wir an der Propontis finden, die Inselbrücke der Cykladen die für die Verbreitung der Vogelarten vielleicht ebenso wichtig ward, bringen es mit sich, daß nach diesen Richtungen scharfe Grenzlinien kaum gezogen werden können. Allerdings werden manche Arten nur für Europa oder Asien beansprucht, doch laufen dabei sicher noch manche Irrtümer unter. Wir erinnern dabei nur an *Emberiza citrinella*, die bestimmt nicht nur in Europa, sondern auch in den benachbarten Teilen Bithyniens vorkommt. Es verlohnte sich wohl der Mühe, einmal im propontischen Übergangsgebiete den Grenzen des Vorkommens grade dieser Art nachzuspüren.

Die Teilnahme, die der Ornithologe den Küsten Kleinasiens zuwendet, wird dadurch noch gesteigert, daß dieses Land nordischen Vögeln in großem Maßstabeals Winterquartier dient. Andererseits bleiben an den warmen Küsten und in den fruchtbaren Flußtälern schon Vertreter solcher Gruppen zurück (ich erinnere nur an Hirundo rupestris und Pyrophtalma melanocephala), deren Verwandte wir jenseits des europäischen Gebirges nur als ausgesprochene Zugvögel kennen.

Wer unsern Standpunkt teilt, daß die Vögel nur in solchen Landschaften längeren Winteraufenthalt nehmen, die früher einmal zu ihrem Brutrevier gehörten wird sich vielleicht sogar vermessen, aus der Besetzung Kleinasiens mit Wintergästen vorsichtige Schlüsse auf frühere Zustände seines Klimas und Tierlebens zu

ziehen 1).

Diese Schlüsse sind um so interessanter, weil die Mittelmeerländer jenes Gebiet darstellen, von dem aus sich nach der Eiszeit Europa mit Vogelarten bevölkerte, ein Gebiet in dem manche Familien, wie die Sylvien, wahrscheinlich zeitweise ihr Verbreitungszentrum halten. Bei dem Vordringen nach Norden haben wir es wohl nicht schlechterdings mit einer nordsüdlichen Bewegung zu tun; manche Familien rückten wohl nach Nordwesten, andere nach Nordosten vor. Einige Familien, wie die der Ammern, verarmen nach Nordwesten zu auffällig rasch an Arten, indem beispielsweise Emberiza melanocephala und caesia in Europa rasch seltener wird, Emberiza cinerea Strickl. nordwestlich über Kleinasien hinaus wohl nicht gedrungen ist. Umgekehrt verhält es sich mit manchen Sylvienarten, denen nach Nordosten zu die Steppennatur eine Grenze setzt.

vg. meine Arbeit: Zugvögel und Florenwechsel. J. f. O. 1904.
 ff.

Alles in allem handelt es sich bei dem Vorkommen von Steppen- und Wüstenbewohnern in unserem Gebiete und seinen nördlichen Nachbarländern sicherlich um ein Vordringen, nicht etwa um Vorgänge, die auf frühere Zustände zurückdeuten. Vögel, die aus wärmeren Ländern nordwärts vorrücken, pflegen in den neu eroberten Siedlungen nur kurze Zeit zu verweilen. (vg. die Seglerarten Mitteleuropas). Alauda brachydactyla verlässt aber schon im August ihre Wohnsitze nördlich vom Mittelmeer, und auch Alauda isabellina verweilt dort nur kurze Zeit.

Man wird wohl nicht fehl gehen, schliefst man sich der Meinung an, dass zu der Zeit, als der größte Teil unseres Vaterlandes unter Gletschern begraben lag, Nordafrika eine ähnliche Vegetation aufwies, wie sie heute der Nordrand des Mittelmeergebietes beherbergt. In jenen Tagen kam z. B. das Verbreitungszentrum der Sylvien wohl noch auf afrikanischer Erde zu liegen. Als dann der mitteleuropäische Waldgürtel und hinter ihm der altweltliche Steppengürtel nordwärts vordrangen, bildeten sich bez. dieser Vogelgruppen ganz allmählich die Verhältnisse heraus. die wir heute finden. Sie führten dazu, dass Pyrophtalma melanocephala und Hirundo rupestris bereits nördlich von dem Hauptbecken des Mittelmeeres zu überwintern wagen.

Der Vogelkundige, der Kleinasien zum Gegenstande seiner Studien macht, wird sich mit Vorliebe den Flusstälern zuwenden. Die Arten, die in den Gebirgen siedeln, sind zum größten Teile Vertreter der mitteleuropäischen Ornis. Sie stellen vermutlich eine Reliktenfauna dar und machen uns nicht mit dem vertraut,

was für das Land besonders eigentümlich ist.

In den Flusstälern, die, wie das des Mäander, alte Meeresbuchten oder wenn man so will Fjorde darstellen, fand sich namentlich aus zwei Gründen ein so reiches Vogelleben zusammen. Einmal sind diese Täler wegen der schier unerschöpflichen Fruchtbarkeit ihres Alluvialbodens fleissig angebaut. Daher drängen sich an ihren Rändern die Siedelungen der Menschen, Städte und Dörfer, dichter als anderswo zusammen. In ihrer Umgebung finden sich aber vorzüglich manche Zier- und Nutzbäume angepflanzt, an die viele Vogelarten gebunden sind. Um diese Zusammenhänge darzutun, brauchen wir nur auf die nahen Beziehungen zwischen der Zypresse und den Turturarten, dem Ölbaum und zwei Hypolaisarten hinzuweisen. Dazu kommt, dass dieses Gelände auch in den Zeiten, wo alle Gebiete über einer Höhenlinie von wenigen Hundert Metern mit Schnee und Eis bedeckt sind, ihre Fähigkeit behalten, den nordischen Gästen - vorzüglich aus der artenreichen Familie der Finken - ein Heim zu bieten.

Als zweiten Hauptgrund für den Vogelreichtum des Flufstales dürfen wir wohl den Umstand nennen, daß die winterliche Hochflut dieser Flüsse weite Strecken unter Wasser setzt und so die feuchten Wiesengründe verursacht, über die Fulcia atra zu Tausenden dahinschreitet, daß jene Flut Wasserlachen und Seen bildet, in denen nordische Entenarten zu Tausenden einfallen.

Ebenso wichtig, wie die Flustäler Kleinasiens für den größten Teil der Landvögel sind, wurde das felsige Geklippe und das Lagunenmeer an der Küste für die Seevögel. Auf den unbewohnten Felsen der Inselgruppen, in den von Fischern und Salinenarbeitern nur spärlich besuchten Lagunen und Sandbänken an der Küste fanden jene Vögel, die von allen Menschenverkehr abgelegenen Niststätten, ohne die sie nicht bestehen können.

Damit man sich jedoch ein rechtes Bild von dem Vogelleben dieser Flussümpfe und Seelagunen machen kann, muß immer wieder hervorgehoben werden, daß der aller größte Teil ihrer Bewohner aus Zugvögeln besteht. Im Sommer finden wir dort nur wenig Arten wieder. Was die Flußsümpfe angeht, versteht sich das ja ganz von selbst, da mit dem Beginn der Sommerdürre die Wasseradern gewaltig zusammenschrumpfen. Aus den Vogelverzeichnissen, die wir dieser Abhandlung anhängen, geht hervor, welche Mengen von Entenarten im Winter das Überschwemmungsgebiet der kleinasiatischen Flüsse und die seichten Lagunen des Küstenmeeres bevölkern. Trotzdem ist Anas boscas die einzige Ente, die man in jenem Gebiete zur Brutzeit antrifft. Erst in den sumpfigen Waldungen Bithyniens dürfte die Zahl der brütenden Entenarten sich rasch vermehren. Mit den Möwenarten verhält es sich ganz ähnlich.

Als die einzigen Möwenarten, die in unserem Gebiet zahlreicher nisten, müssen wir noch immer Larus argentatus und ridibundus bezeichnen. Selbst von Larus melanocephalus vermochte Krüper trotz jahrelangen Bemühens keine Brutplätze

festzustellen.

Auch die Möwenschwärme, die zur Winterszeit die Küsten Kleinasiens beleben, zeichnen sich mehr durch Individuen- als durch Artenreichtum aus. Dr. Lor. Riegler gibt für den Bosporus nur drei Möwenarten an (*Larus fuscus*, canus und argentatus). Allerdings ist dieses Verzeichnis unvollständig, um so mehr als Riegler auch hier nicht etwa Brutvögel im Auge hat, sondern

Brut-, Winter- und Zugvögel durcheinander nennt.

So wimmeln auch die Lagunen westlich von Smyrna, in denen der Mensch Fischerei und Salzgewinnung betreibt, nur winters von gefiederten Gästen. Die Stelzen und Pieper, Strandläufer, Möwen, Enten, Gänse, Schwäne und Pelikane, die dann die weite Fläche beleben, sind fast samt und sonders Zugvögel. Nach Krüper und v. Gonzenbach<sup>1</sup>) vermögen wir als Brutvögel jener Lagunen nur folgende Arten zu nennen: Ceryle rudis, den gescheckten Eisvogel; Budytes melanocephalus, die südliche Kuhstelze; Charadrius alexandrinus, den Seeregenpfeifer; Totanus totanus, den Rotschenkel; Tringoides hypoleucos, den Flußuferläufer;

<sup>1)</sup> siehe von Gonzenbach: J. f. O. 1859. 318 ff. u. 1863. p. 66.

Sterna hirundo, die Flusseeschwalbe; Sterna minuta, die Zwergseeschwalbe; Gelochelidon nilotica, die Lachseeschwalbe und Glareola fusca, die Brachschwalbe, sodass die Seeschwalben fast als die eigentlichen Charaktervögel dieses Gebietes angeführt werden können.

Andere Arten, die der Reisende den Meerespiegel beleben sieht, nisten nicht an der Küste, sondern auf den unbewohnten, felsigen Inseln des Meeres. An Kleinasiens Westküste, wie an dem Bosporus hat kaum einer der Reisenden, die sich so oft über die geheimnisvollen Pilgerzüge des Puffinus yelkouan, die ames damnées der Levantiner unterhalten, jemals eine Niststätte des Vogels gesehen, und mit Puffinus cinereus, dem grauen Sturmtaucher, verhält es sich ganz ähnlich. Auch die Zahl der Tagraubvögel schmilzt, wie wir aus den folgenden Verzeichnissen erkennen werden, gewaltig zusammen, wenn wir alle Arten aussondern, die nur als Zugvögel das Gebiet durchziehen, und allein die

Brutvögel zurückbehalten.

Weit inniger sind die Bewohner der Städte mit Kleinasien Allerdings ist in dieser Hinsicht Smyrna weit ärmer als Konstantinopel, indem am Bosporus noch Apus melba, der Alpensegler, Milvus korschun, der schwarze Milan und Neophron percnopterus, der schmutzige Aasgeier, als Brutvögel der eigentlichen Stadt zu verzeichnen sind. Freilich wollen wir auch an dieser Stelle hervorheben, das Neophron percnopterus in Konstantinopel von Jahr zu Jahr seltener wird. Davon, daß — wie Alléon angibt — im Stambul alljährlich über 1000 Aasgeier erbrütet werden, kann schon längst nicht mehr im entferntesten die Rede sein. Ebenso wenig darf man, wie Krüper das tut, den Milvus korschun, diesen Charaktervogel der Kaiserstadt, der sich auch in Konstantinopel durchaus ans Wasser hält, als Gefolgsmann des Aasgeiers bezeichnen. Dazu ist Lebensweise der beiden Raubvögel doch gar zu verschieden. Leider hat die Ansiedelung von Milvus korschun, der in manchen Teilen des Gebietes ganz nach Storchenart auf Schornsteinen nistet, die üble Folge, daß der anmutige Turmfalk, Cerchneis tinnuncula, sich zurückzieht. Wo Milvus korschun vorherrscht, wird Cerchneis tinnuncula immer seltener, gradeso wie Buteo buteo und Accipiter nisus sich zurükziehen, sobald in einem Gebiete der Massendurchzug echter Falken beginnt.

Fehlen Smyrna die Milane und Alpensegler als Brutvögel so sind dagegen den beiden Städten die vier Taubenarten Columba livia, Turtur turtur, I. decaocto und T. senegalensis gemeinsam.

Manche Ornithologen werden sich allerdings an dem Namen Columba livia stoßen und die Tiere einfach als Haustauben bezeichnen. Ich gebe gern zu, daß die freilebenden Tauben der kleinasiatischen Städte und Dörfer von den Haustauben abstammen dürften. Da sie jedoch inzwischen schon längst wieder die Merkmale der Stammesart angenommen haben, sich an vielen Stätten

in der Färbung durchaus beständig zeigen und nicht selten mit niemals domestizierten Felsentauben vermischen mögen, stehe ich nicht an, diese Vögel wieder einfach zur Stammesart zu schlagen. Eigentümlich ist der enge Anschluß dieser Tauben an die in den türkischen Städten und Dörfern überall zahlreich vorhandenen Dohlen, ein gutes Einvernehmen, das auch dadurch nicht gestört wird, daß die Dohlen die jungen Tauben als treffliche Bissen schätzen.

Bei Turtur decaocto und T. senegalensis (für Turtuer turtur besteht ein solches Verhältnis ja so wie so nicht) wird man die Bande, die sie an den Menschen fesseln, nicht allzusehr betonen dürfen. Wie heutzutage Hirundo rustica in unserer deutschen Heimat ausschliefslich in menschlichen Siedelungen vorkommt, mag sich Turtur decaocto in Kleinasien erst dann zeigen, wenn die Landschaft durch den Menschen für sie wohnlich gemacht

wurde. Ganz ähnlich verhält es sich mit T. senegalensis.

Am meisten hat sich wohl Turtur decaocto den menschlichen Siedelungen angepasst. Sie brütet am liebsten auf Bäumen und bevorzugt die Nistgelegenheiten, die der Mensch dort für sie anbrachte. Dennoch zieht sie der Nahrung zuliebe auch in Stadtviertel, denen Bäume ganz und gar fehlen, wenn nur Getreideschuppen, Speicher und ähnliche Gebäude reichlich vorhanden sind. Viele Bruten dieser Taube werden gerade so wie bei Turtur senegalensis durch Wind und Regen zerstört, da die Vögel unglaublich nachlässig bauen. Fast immer sieht man die Eier durch die spärliche Unterlage von Ästehen und Reisern hindurchschimmern.

Siedeln viele Paare von Turtur decaocto zumeist dicht beieinander, etwa auf einem geräumigen Marktplatze, so trifft man Turtur cambajensis, die nicht nur in Jonien, sondern noch am Bosporus Standvogel ist, viel vereinzelter. Diese Art zeigt dem Menschen gegenüber trotz aller Zutraulichkeit doch auch wieder eine gewisse

vornehme Zurückhaltung.

Von Schwalbenarten findet man in den kleinasiatischen Städten Hirundo rustica und Delichon urbica, während von den Seglern in Smyrna nach Krüpers Mitteilungen nur Apus apus nistet, da sich Apus melba bald nach der Ankunft in das Gebirge zurückzieht. In Konstantinopel ist dagegen Apus melba geradezu Charaktervogel. Die Angaben Krüpers ["nach Robson in Konstantinopel nicht selten; Elwes sah sie Ende April den Turm von Galata umfliegen"] lauten viel zu schüchtern. Apus melba hält in Kostantinopel dem dunkeln Vetter sicher die Wage und ist bei seinen Flugspielen wegen der licht glänzenden Unterseite viel auffälliger als der Mauersegler.

Von den Sperlingen bekommt man in die kleinasiatischen Städten gradeso wie bei uns in erster Linie Passer domesticus, den Haussperling zu sehen. Am Marmorameer und am Bosporus findet sich neben ihm auch in den größeren Siedelungen überall der Feldsperling, Passer montanus, ein Verhältnis, das in den südlichen Teilen Kleinasiens nicht zu bestehen scheint, da Krüper

den Feldsperling weder in Griechenland noch in Kleinasien zu Gesicht bekam. Bei den Haussperlingen fiel mir auf, daß die Weibchen viel heller, ich möchte sagen: weißgrauer gefärbt sind als bei uns. Ich möchte diesen Unterschied nicht allein auf das Fehlen von Kohlenstaub zurückführen. Passer hispaniolensis kam mir stets nur in einzelnen Stücken zu Gesicht. Vielleicht ist dieser Vogel, ebenso wie *Pastor roseus*, wenig sefshaft und streift, auch die Brutplätze wechselnd, im Lande umher. In Kostantinopel verschafften mir ehedem trotz meines Drängens die

Vogelsteller nur ein einziges Stück dieser Sperlingsart.

Man könnte nun annehmen, dass das Vogelleben einer Stadt wie Smyrna ein ähnliches Gepräge hätte wie das einer mittel-europäischen Stadt, da ihnen eine ganze Reihe von Arten gemeinsam ist. Dennoch stimmt diese Vermutung nicht zu, am wenigsten im Herbst, zur Winters- und Frühlingszeit. Der Zugtrieb macht die Stelzen- und Finkenarten zu unruhigen Geschöpfen, die sich in den Städten ebenso gut aufhalten wie auf dem flachen Land. Während sich die Stelzen mit Vorliebe auf den Dächern größerer Gebäude herumtreiben, beleben die Finken jeden Garten, jede Baumgruppe. Es ist in der Literatur viel zu wenig betont, dafs Motacilla boarula — in geringerem Grade auch M. alba in Konstantinopel monatelang geradezu Stadtvogel ist. Man könnte dort fast sagen, sie lösten die abgereisten Schwalben ab.

Auch für andere Orte unserer Region dürften wohl die Erfahrungen gelten, die ich in Konstantinopel sammelte. Hier erbeuteten meine Schüler zur Zugzeit mitten in der Stadt Fliegenschnäpper, Laubsänger und Pieper. Schon Alléon und Vian geben ja an, daß z. B. Muscicapa parva in den großherrlichen Gärten des Sérails in Konstantinopel zu Zeiten wirklich gemein ist.

Die Zugvögel sorgen dafür, daß das Vogelleben der levantinischen Städte ein eigenartiges, stets wechselndes Gepräge behält. Beobachteten wir gestern einen Flug Stare in den Wipfeln der Platanen, so erfreuen wir uns heute an dem lustigen Treiben der eleganten Gebirgsstelzen und der geräuschvollen Unrast einer durchziehenden Zaunkönigsfamilie. Trieben sich in der letzten Woche Amseln in den Gärten herum, so stellen sich nunmehr an ihrer Statt treuherzige Rotkehlchen ein. Im Mai leuchtet uns dagegen von den erhabenen Wipfel einer Zypresse das rosige Gefieder von Lanius minor entgegen, der sich dort zu kurzer Rast niederliefs und unter ihm üben in den Garten ziehende Hapolais philomela ihr Frühlingslied.

Besonders auffällig treibt es zur Winterszeit der Girlitz (Serinus hortulanus). Ich kann mir einen schönen Wintertag in der Levante, einen lauen Morgen, an dem das Sonnengold licht und klar vom Himmel flutet, die Fliegen surren und selbst ein kühner Schmetterling um frühe Blumen gaukelt, kaum noch vorstellen ohne ein paar schlanke Zypressen, deren düsteres Gezweig mit den gelbgrünen Vögelchen überladen ist. In ewigem, unaufhörlichen Einerlei tönt uns dann ihr hundertstimmiger, schwirrender Gesang entgegen, fast zu vergleichen mit dem Rauschen des Meeres. Im Februar und März kommen die Tierchen in Scharen auf die Dächer der Städte, namentlich dann, wenn Bäume in ihrer Nähe sind. Von jedem Giebel, von jeder Esse grüfst uns dann ihr schmetterndes Minnelied, obgleich die lustigen Sänger in dem Rauch der Schlote mitunter schier verschwinden.

Die Dörfer unseres Gebietes sind an gefiederten Mitbewohnern noch reicher als die Städte. Athene noctua ist in ihnen häufiger als in den großen Siedelungen und Cerchneis naumanni, der Rötelfalk, nistet in manchen Ortschaften fast unter jedem Dach. Die scharfen, seglerartigen Silhouetten der schönen Vögel gehören zur Sommerszeit an vielen Orten schlechterdings zur charakteristischen Staffage der dörflichen Niederlassungen. Die Hauptnahrung dieser Falken besteht wohl aus Heuschreckenarten. Diese Kerfe und die zahlreichen Eidechsen spielen im Orient bei der Ernährung der gefiederten Räuber eine ganz andere Rolle wie bei uns zu Lande.

Besonders vogelreich sind die Gärten der prächtigen Villenörter in der Nähe Smyrnas, Burnabats und Budjas. Schon in landschaftlicher Hinschicht verlohnt es sich wohl, längs ihrer weißen Gartenmauern zu wandern, über die Pinien und Zypressen ihre malerischen Kronen recken, hinter denen zwischen schattigen Lorbeerhecken schlanke Dattelpalmen zum Lichte streben. Den Vogelkundigen fesselt überdies das fröhliche Leben der Gefiederten, die Busch und Baum beleben. In den Kronen der Zypressen gurren Lach- und Palmtäubchen, in den beerenreichen Efeuguirlanden locken schwarzköpfige Grasmücken und zu der eintönigen Weise des Weidenlaubvogels gesellt sich der heisere Ruf des Hausrotschwänzchens, das die Dächer der geräumigen Landhäuser und geistlichen Stifter belebt. Laut zirpend schwingen sich Kohlmeisen von Baum zu Baum.

Weit geräuschloser benehmen sich die unzähligen Buchfinken, die wir allerorten auf den Zweigen der Pinien und auf dem Rasen der Beete erblicken. Man kann eigentlich kaum noch von Schwärmen dieser Vögel sprechen; dazu sind sie viel zu gleichmäßig verteilt. Jeder Baum mag ihrer ein Dutzend beherbergen; zirpende Weibchen hüpfen längs des Wässerchens, das in der Gosse rieselt. Immer wieder tönt ihr sanfter Lockruf trü trü zu uns herab, doch nie-

mals vernehmen wir ihren hellen Frühlingssang.

Sonst gefällt es den nordischen Wintergästen noch besser auf dem baumreichen Nutzlande, das die türkischen Städte und Dörfer umgibt. Um zu ihm zu gelangen, müssen wir zumeist erst die ehrwürdigen Zypressenhaine der Kirchhöfe durchkreuzen. Mit ihrem Gewucher blühender Kräuter, zwischen denen selbst Feigen und Obstbäumchen aufwärts streben, mit ihren dichtkronigen Zypressen sind sie oft wahre Vogelparadiese. Zaunkönige tummeln sich auf den bröckligen Grabsteinen, das Rotkelchen singt im Feigenbusch und Amseln und Elstern treiben in den Kronen ihr

lärmendes Spiel. Ist ein Gewässer in der Nähe, so nisten in den Baumkronen wohl auch, wie auf dem Friedhofe von Ismid, in friedlicher Nachbarschaft Storch und Reiher, umkrächzt von grauen Dohlen, für die mancher Bissen von der Tafel der ge-

waltigen Fischräuber abfallen mag.

Nicht ohne Absicht sprachen wir von dem Nutzlande, das die Städte und Dörfer umhegt. Als Ackerland kann man diese Gebiete kaum bezeichnen. Gemüsebeete wechseln dort mit Weinpflanzungen, Maisfelder mit Ölbaumhainen. Dazwischen erheben sich an den Kreuzwegen ein paar Pinien oder eine Gruppe uralter Zypressen, die einen winzigen Begräbnisplatz beschatten. An anderer Stätte ragen drei, vier gewaltige Platanen empor, unter denen ein Göpelwerk errichtet wurde, um das Wasser des Brunnens zu den Gemüsebeeten zu leiten. Obstbäume umgeben die winzigen Häuschen der Landleute, und die hohen Erdmauern, die, mit speerschäftigem Rohr bewachsen, des Landmanns Eigentum scheiden, erhöhen noch den gartenähnlichen Eindruck der Landschaft. In manchen Teilen des Hermos- und Maeandertales, wie z. B. nördlich von Manissa am Berge Sipylos, treffen wir allerdings auch größere Getreideschläge. Dort nehmen die Besitzungen der einzelnen Bauern einen weiten Raum ein. Das Land verliert dann seinen gartenähnlichen Charakter. Manche Landstrecken bis Manissa sind fast unseren norddeutschen Stromwerdern zu vergleichen, wenn man dem riesenhaften Wächter jener Flur, dem schier schreckhaften Block des Sipylos, den Rücken wendet. Sonst treffen wir allerorten jene Art der Landbestellung, die die Dorfmark in einen großen Garten verwandelt, ob wir nun von Smyrna westwärts nach Ilisse pilgern, ob wir das Tal von Budja landeinwärts verfolgen, ob wir von Aidin aus dem Mäander zustreben oder in dem baumreichen Weichbilde Menemens Umschau halten.

Wandern wir um die Mitte des März in diese freundliche Landschaft hinein, so begegnen uns auf Schritt und Tritt Vogel-

arten, die uns von daheim vertraut sind.

An den Seiten unseres breiten Weges wuchern Kamillen und Taubnesseln, die überall dort die steilen Gartenmauern erklimmen wollen, wo das knorrende Rohr ihnen Platz macht. Das graugrüne Laub der Ölbäume glänzt im Sonnenschein und die schlanken Ruten der Obstbäumchen schmückten sich grade mit weißen und roten Blütchen. Nur hin und wieder, dort, wo sich eine Schutthalde empor wölbt, gönnte man andern Bäumen den Raum, einer knorrigen Kiefer oder einer Platane, deren gewundene Äste sich über das Hüttchen der Kawedschi hinwegrecken.

Auf dem breiten, staubigen Wege trippeln Haubenlerchen dahin, große, dunkle Tiere, ganz unähnlich der Galerida theklae des westlichen Mittelmeergebiets. Rothänflinge fliegen lockend von Baum zu Baum, und werfen wir durch eine Lücke der Gartenmauer einen Blick in den nächsten Weingarten, so wähnen wir einen bunten Teppich zu schauen. Die Strünke der Reben sind noch kahl, aber zwischen ihnen gleißt es und leuchtet es von den Blüten der Anemonen und Kamillen. Neben leuchtend gelben Korbblüten hüpfen Hunderte von Stieglitzen umher, fast ebenso schweigsam wie die Buchfinken in Budjas und Burnabats Pinienhainen. Jetzt werden sie den Beschauer gewahr und hasten mit klingendem Lockruf davon.

Standhafter bewahrt seinen Platz der behäbige Grauammer, der von einem alten Obstbaume inmitten des Rebgartens beständig

seine klirrende Weise vorträgt.

Unsere deutschen Landsleute können sich nur schwer davon einen Begriff bilden, zu welchen Schwärmen sich die nordischen Finkenvögel auf den Ebenen Kleinasiens, mehr vielleicht noch in der propontischen Steppe zusammenschlagen. Dort trifft man unter Umständen Stieglitzwolken, in denen sich Tausende von Vögeln vereinten. Dann trägt der Vogelsteller an einem güngstigen Fangtage vielleicht zwei-, dreihundert Stieglitze heim. Dem Vogelkundigen ist dieser Massenfang besonders darum interessant, weil sich unter den Vögeln auffällig viel Stücke finden, die abnorm gefärbt sind. Im Laufe der Zeit kann man dort ganze Serien abnormer Stücke zusammenbringen, die untereinander in der Färbung völlig übereinstimmen.

Am meisten finden wir Vögel, bei denen der rote Kehlfleck durch die weiße Kehle in zwei Streifen geteilt wir und solche Stücke, die hinter dem schwarzen Nackenbande einen etwa einen mm breiten, roten Streifen zeigen. Dieser ist für gewöhnlich etwas heller gefärbt als das Rot an Stirn und Kehle, doch finden wir auch Stieglitze, deren Nackenstreif ebenso rot ist wie der

Vorderkopf.

Wie die Stieglitzschwärme prächtig zu dem Vegetationsbild der blumenübersäten Rebgärten passen, so stimmen die Scharen der Zeisige aufs beste zu den ernsten Zypressen. Es stimmt den Wanderer fast wehmütig, schreitet er zur Abendzeit dem Obdach zu und erschaut er auf dem Friedhof allerorten die schlichten Vögelchen, die zwischen den ernsten Malen still und

schweigend ihre Nachtkost suchen.

Dort, wo ein Weg die Heerstraße verläßt, um sich zwischen brombeerumrankten Hecken und Bäumchen durch die Felder zu winden, gewahren wir wohl auch einen der eigenartigsten Vögel dieses Landes, die Trauermeise (*Parus lugubris*). Könnte uns ihre Färbungsmaske beinahe eine Mönchsgrasmücke vorteuschen, so verraten die Bewegungen des Vogels doch sogleich, daß wir eine Meise vor uns haben und die Locktöne bestätigen es. Allerdings bewegen sich die Trauermeisen weniger schnellkräftig und jongleurartig wie unsere Kohlmeisen.

In jener Senke wird das Erdreich feuchter. Längs der Gräben die dem Boden das überflüssige Wasser entziehen sollen, schreitet unser Freund, der Storch, dessen schwarzen Vetter Krüper bei Nif feststellte, gravitätisch einher. Erst vor wenigen

Tagen kehrte er aus der Fremde zurück.

An den feuchten Gräben, die sich stellenweise zu kleinen Weihern verbreitern, wird der Pflanzenwuchs üppiger. Dürres Rohr, in dem der Rohrspatz stammelt, füllt einen Winkel des stillen Gewässers. Im lichten Buschwerk schnirksen die Rotkehlehen und von einem freien Ast trägt die erste Nachtigall die klangvollen Strofen ihres Liedes vor. Zaunkönige locken in dem dürren Reisig, mit dem der Bauer seine Gartenmauer nach dem feuchten Grunde hin zu festigen suchte und eine aufgescheuchte Amsel fliegt wetternd durch den Olivenhain davon.

Weit zahlreicher als in den andern Gauen Kleinasiens, die ich besuchte, fand ich die Nachtigallen an den lorbeerumbuschten Hängen des Bulgurlu und in den Steineichenwäldern zwischen Derindje und Ismid. Dort ist die Sängerkönigin so zahlreich wie im norddeutschen Buchenwald der Edelfink, dort gilt das, was A. E. Brehm 1) von den spanischen Nachtigallen

berichtet.

"Nicht eine von ihnen hier, und dort, entfernt genug von der ersten, eine andere, wie bei uns zu Lande, singt und jubelt zur Frühlingszeit: nein, Hunderte hört man zu gleicher Zeit, in jedem Gebüsch schlägt eine Nachtigall, in jeder Hecke wohnt ein Pärchen."

Meines Erachtens sind die Fruchtgärten und Olivenhaine Kleinasiens im Vorfrühling am schönsten. Wenn auch die ureigensten Bewohner der Olivengärten, Hypolais olivetorum und H. elaica (der große und kleine Olivensänger) und die flötende Kappenammer) (Emberiza melanocephala) sich erst später einstellen, so fehlt dann diesem Gelände, den Ölwäldern und Rebgärten, doch dafür das bewegte Leben und Treiben, das die

Scharen der Zugvögel mit sich bringen.

Schließen sich an die gartenreichen Niederungen, wie im Westen Smyrnas, die buschigen Hänge hoch aufragender Berge an, so finden wir dort wieder andere Vogelarten. In dem Buschwerk lärmt Pyrophthalma, das Samtköpfchen, und auf den breiten Kuppen der immergrünen Sträucher rastet Pratincola rubicola, der schwarzkehlige Wiesenschmätzer, der in der Breite von Smyrna schon den ganzen Winter zubringt. Aus der Umgegend von Konstantinopel verscheuchen ihn noch die winterlichen Schneestürme, doch ist er auch dort zu gewissen Zeiten so zahlreich, dass er und sein Vetter Pratincola rubetra, das Braunkelchen, zu Zeiten die Hauptbeute der Schießjäger ausmacht, denen die ruhigen Vögel auf ihren weithin sichtbaren Sitzen leider nur zu gute Ziele darbieten. Auch Saxicola oenanthe scheint sich im Spätherbst von diesem Gebiet gar nicht losreifsen zu können. Sogar

<sup>1)</sup> J. f. O. 1858. pg. 49. ff.

bei Konstantinopel sieht man diese Vögel bis in den Dezember hinein und es muß schon recht arg wehen und schneien, bis sich der letzte zum Abzuge entschließt. Noch zäher sind freilich die Bachstelzenarten und Pieper, die mitten im Winter jede Südwind-

welle bis an den Bosporus zurückwirft.

Sehr oft wechseln die verschiedenen Vegetationsformen, die wir auf den kleinasiatischen Bergen finden, auf einem recht kleinen Raum mit einander ab. Eben wandern wir über eine kahle Blöße, wie sie *Petronia petronia*, der Steinsperling, liebt, deren Steingeröll die Schmätzerarten, Saxicola aurita, stapazina und saltator, zu beleben pflegen. In solchem Gelände treiben sich zur Sommerszeit auch Emberiza caesia und cinerea umher: Emberiza cirlus liebt dagegen Täler, in denen die Büsche höher aufschießen und schlanke Reiser hier und da ein paar Meter höher aufragen. An solchen Stätten finden wir mitunter auch Emberiza melanocephala, wenn diese farbenprächtige Ammerart auch weit lieber in den Weingärten siedelt, namentlich in solchen, in dem hier und dort ein Obstbäumchen aufragt, von dem aus das brünstige Männchen seinen Flötensang vortragen kann. Ganz wie unsere Goldammer lieben auch einige kleinasiatischen Ammerarten, wie E. melanocephala, cirlus und calandra, sehr die Telegraphenleitungen, deren Stangen und Drähte den singenden Männchen freie, erhabene Sitzplätze bieten. Emberiza cia bevorzugt dagegen die Nadelwälder der Berge, wo ihr Sylvia orphea, einer der besten Sänger des Landes, Gesellschaft leistet.

Wenige Schritte weiter führt unser Weg zwischen halbmannshohem Buschwerk dahin, das hier und da ein Arbutusbäumchen überragt. Von ihnen aus beginnt Sylvia sylvia ihren Balzflug. Neben ihr zeigen sich wohl auch Sylvia rüppellii und subalpina (die Stelzengrasmücke und das Weißbärtchen). Diese beiden Arten nehmen mit den dürftigsten Sträuchern vorlieb, während Cossypha gutturalis, der weißkehlige Sänger, und Aedon galactodes, die Baumnachtigall, feuchtere Gründe lieben, jene Täler, in denen der Oleander seine farbenprächtigen Blüten erschließt.

Die buschigen Gründe, in denen ein Wässerchen dahin rieselt, sind zur Winterszeit in der Umgegend der Städte das Hauptziel der einheimischen Jäger. Sie stellen dort der Waldschnepfe und ihren Verwandten nach. Tritt einmal, wie in den Jahren 1850 und 1858¹), ungewöhnlich strenge Kälte und hoher Schneefall ein, so werden die Schnepfen eines großen Gebietes in den milderen Küstenstrichen zusammengedrängt. Dann kommt es zu einem so wilden Morden, wie es unser italiänischer Gewährsmann schildert.

"Es war wirklich ein unerhörtes Schauspiel, Tausende dieser Vögel (Scolopax rusticola), wie die Schwalben, dicht am Boden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) vgl. Marchese Antinori: (trad. Bolle) Über einen wunderbaren Schnepfenzug. J. f. O. 1858 p. 483.

entlang fliegen und sich untereinander nach allen Richtungen hin kreuzen zu sehen. Um Nahrung zu suchen, betreten sie den Meeresstrand, Gärten und Weinberge, Schollen der Felder, Wege; setzen sich längs der Mauern und mitten auf den Haushöfen, mit einem Worte überall da nieder, wo Platz zum Fußfassen für sie ist. Ein unaufhörliches, lebhaftes Feuer, wie ein Angriff auf ein feindliches Lager, dauerte volle drei Tage, begleitet vom Geschrei der Bewaffneten, das sich vom Morgen bis zum Abend hören liefs, und dies nicht allein auf dem Lande, sondern in der Stadt selbst, von den flachen Dächern und Fenstern aus."

In den Halden und in dem Geklüfte der Berge nisten Monticola cyanus und saxatilis, die Blau- und Steindrossel, dort brütet auch Erithacus titys, der Hausrotschwanz, der im Winter in Städten und Dörfern lebt. In dem Steingetrümmer felsiger Halden haben wir auch die Niststätten der Schwärme der Hirtenstare (Pastor roseus) zu suchen, die echten Zigeunern gleich, heute hier brüten und im nächsten Jahre vielleicht sechzig, siebzig Meilen davon entfernt.

In den Felswänden dicht hinter den Städten schlägt der schmutzige Aasgeier, Neophron percnopterus, seine Wohnung auf. Vultur fulvus, der braune Geier, und noch viel mehr V. monachus, der in dem Gebiet recht selten ist, halten sich von dem Menschen mehr zurück. Der Lämmergeier kommt zwar überall vor, doch

ist er nirgends häufig zu nennen.

Schon oben wies ich darauf bin, dass die Zahl der Raubvögel, die in Kleinasien nisten, in einem großen Mißverhältnis zu der Menge jener Räuber steht, die das Land blos durchwandern. Bald sind es Weihen, bald Zwerg- und Rotfussfalken, die das Gelände beleben. Sonst bilden Astur brevipes, der kurzzehige Sperber, Circus aeruginosus, die Rohrweihe, Aquila melanaetus, der Kaiseradler, Haliaetus albicilla, der Seeadler, Buteo buteo, der Mäusebussard, Circaetus gallicus, der Schlangenadler, Falco subbuteo, der Baumfalk und Falco peregrinus, der Wanderfalk, den Stamm der Kleinasien eigentümlichen Raubvögel. Die überaus auffallenden Zugerscheinungen der Raubvögel am Bosporus sind von Alléon und Vian auf Grund langjähriger Erfahrung eingehend gewürdigt worden. 1)

Ganz andere Landschaftsbilder und ein ganz anderes geartetes Vogelleben als in den Bergen finden wir in den breiten Flussebenen, die zur Regenzeit oft weiten Seen gleichen. Unsere

<sup>1)</sup> Alléon u. Vian: Des migrations des oiseaux de proie sur le Bosphore de Constantinople, Rev. et Mag. de Zool. 1869 p. 258, 305, 342, 369 u. 401.

Alléon u. Vian: Nouvelles observations. Ibidem 1870. p. 81, 129, 161. Die wichtigste Quelle für die Raubvogelzüge am Bosperus; eine Arbeit, die wissenschaftliche Gründlichkeit und schöne Form erfreulich vereint.

Wanderung führt uns dann in den Talfurchen des Mäander und Hermos zwischen Sumpflachen hindurch, an breiten Gewässern und feuchten Wiesengründen entlang. Nördlich und südlich von unserem Standpunkte ziehen sich die schneebedeckten Bergzüge dahin, die einen trefflichen Rahmen für das Landschaftsbild abgeben. Dort, wo ein breites Quertal mündet, schmiegt sich ein schimmerndes Städtchen an den Fuß der Berge und Dörfer und Weiler bezeichnen den Eingang zu schmaleren Furchen.

Von unserer Herberge aus führte uns der Weg noch ein paar Kilometer weit zwischen den Gärten und Ölhainen hindurch, die wir schon kennen lernten. Der Baumwuchs verwehrt die Fernsicht, nur eine Kette Enten, die über die Gärten hinstreicht,

verrät uns die Nähe des Wassers.

Bald zeigen sich inmitten der Felder und Baumgärten schmale, sandige Runsen, in denen noch vor wenigen Tagen rasche Bäche hinstürmten.

Nun stehen wir am Rande der Gärten. Frei schweift der Blick über die Ebene. Zur Linken des Dammes, auf dem unser Weg führt, rauscht und gurgelt ein breiter Bach. Immer häufiger gesellen sich Bachstelzen zu uns, die uns mit schrillen Rufen

das Geleite geben.

Nahrung muß hier in Fülle sein, denn auch die Haubenlerchen treiben sich, ganz in Widerspruch mit der Natur dieser Steppentiere, zwischen den Lachen umher und Schwärme von Grünfinken und Rothänflingen beleben die begrünten Plätze, die inselgleich über den feuchten Grund emporragen. Zeternde Elstern streichen über die Wasserflächen hinweg und im gaukelndem Flug umkreist uns der Kiebitz. Wie geil und gelb das Gras der Wiesen leuchtet, über denen noch immer ein Zoll Wasser stehen mag. An höheren Stellen hält es die Grasnarbe wie ein Schwamm fest und entzieht es so unserem Blick, an tieferen Plätzen blinkt es hell auf. Ganze Heerscharen von schwarzen Vögeln ziehen auf dem feuchten Grunde daher, Bläßhühner, Fulica atra, die erst aufgehen, wenn wir uns ihnen bis auf Schußweite näherten.

Hier mahlte die wirbelnde Flut ein tiefes Wasserloch aus, in dessen Gewässer von der Seite her die unterwaschene Grasnarbe in großen Fetzen hineinhängt. Ein kleiner Steißfuß (Colymbus nigricans) schwimmt emsig auf dem Weiher umher.

Allmählich wird es schwer und schwerer für uns, weiter vorzudringen. Immer wieder kommen wir an Stellen, wo das Hochwasser den Damm durchbrach. Zumeist liegen die Durchbruchsstellen schon wieder trocken, aber durch manche strömt die Flut noch mit so reifsendem Zuge, dafs wir sie nur ungern durchwaten. Immer zahlreicher werden die seeartigen Wasserlachen. Rauschend geht ein Flug Spiefsenten (Anas acuta) vor uns auf. Bald erblicken wir auch Stock-, Mittel- und Krickenten (Anas boscas, strepera und crecca). Auf einer Sandbank treiben

sich Flussuferläufer (Charadrius dubius) umher und Rohrweihen schweben längs eines Grabens dahin, den die Flut gewaltig verbreiterte. Dazwischen überall die Heerscharen der Bläfshühner

auf den nassen Wiesen!

So versunken sind wir in ihrem Anblick, dafs wir die Kraniche, die über uns in der Luft hängen, erst bemerken, als ihr Ruf lauter und immer lauter zu uns herabtönt. Wir schätzen die Zahl der Wanderer auf etwa 80-90. Fast regungslos hängen sie am Himmel. Hin und wieder verändern sie die Ordnung, schweben hierhin und dorthin, aber noch lange hängen sie über derselben Feldflur, bis sie endlich nordwärts abziehen. Noch besser wie zu dieser baumlosen Ebene passen ihre Züge zu dem gartenreichen Tale Burnabats. Freudig schaut der Wauderer auf, schweben über dem freundlichen Grunde, den schneeweiße Berge und das blaue Meer umspannen, in dem allerorten weiße Landhäuser aus dunkeln Pinien und Zypressen hervorlugen, plötzlich die mächtigen Vögel in ihrer winkelförmigen Zugordnung.

Kreuz und quer streifen wir zwischen den Wasserlachen umher, wo unser Fuss noch eben festen Grund findet. Am besten wandert es sich noch auf den Sandhalden, die den Lauf verrauschter Bäche und Flüsschen bezeichnen. Doch immer wieder sind es die gleichen Arten, die wir erspähen, die unzähligen Bläßhühner, Stockenten und Kiebitze. Beständig umtönt uns der helle Ruf des Wiesenpiepers. Ein Vogel, der auf einer fernen Lache immer wieder auftaucht und verschwindet, erweist sich als

Columbus cristatus.

Je mehr wir uns dem Meere nähern, desto zahlreicher werden die Vögel, die das Gelände beleben, das fast unmerklich in die Lagunen des Meeres übergeht. Zu den schon genannten Arten gesellen sich Pelikane (Pelecanus onocrotalus), Reiher (Ardea cinerea, der Fischreiher, A. purpurea, der Purpurreiher, Herodias garzetta, der Seidenreiher, Ardeola ralloides, der Schopfreiher und Platalea leucorodia, der Löffelreiher. Brachvögel und Trappen tummeln sich an sandigen Stellen, und an der Meeresküste zeigen sich neben Bläßgänsen (Anser albifrons) auch Schwäne (Cygnus olor und Cygnus cygnus). Neben dem Strandreiter (Himantopus himantopus) laufen Strandläufer geschäftig hin und her, und am Gestade rastet bisweilen auch Haliaetos albicilla, der mächtige Seeadler.

Hier an der Küste wollen wir von dem gastlichen Jonien, seinen schneeweißen Bergen, breiten Tälern und einsamen Lagunen Abschied nehmen. In den folgenden Listen Krüpers, Stricklands und Riegler/Reisers 1) vermag sich der Aufklärung zu holen, dessen Sinn nicht nach einer zusammenfassender Schilderung des Vogellebens stand, der über diese oder jene bestimmte Art Aus-

kunft begehrt.

<sup>1)</sup> Ornith, Jahrb. XV. 1904. Heft 4 153, ff.

| Riegler/Reiser. <sup>2</sup> )  Neophron percnopterus. Ungemein häufig in Konstantinopel.  Gyps fulvus.  Falco subbuteo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Riegler/Reiser. <sup>2</sup> )  Neophron percnopterus. Ungemein häufig in Konstantinopel.  Gyps fulvus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Strickland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Krüper.1) Neophron percnopterus (Aasgeier) Sommervogel. Ankunft bei Smyrna 25. III. 1863, 12. III. 1864, 29. III. 1871, 20. III. 1872. Gyps fubrus (Weißkopfgeier) Standvogel. Auch in Jonien trifft man diesen Geier brütend an. Vultur monachus Kuttengeier, Standund Wintervogel. Genaue Angaben fehlen. Gypaetus barbatus Lämmergeier, Stand- und Wintervogel. In der Umgegend Smyrnas wurden mir drei Brutplätze bekannt. Falco subbuteo Baumfalk. Weder aus Kleinasien und vom Olymp noch aus anderen Gebirgen Griechenlands bekam ich bisher Beweise, daß der Lerchenfalk sich dort fortgepffanzt hat. |  |

1) Naheres über Leben und Werke dieses hoch verdient en Altmeisters südosteuropäischer Ornithologie siehe Reiser,

Ornis balcanica III p. 80.
<sup>2)</sup> Kann das Rieglersche Verzeichnis der Vögel Constantinopels (ed. Reiser. Ornith. Jahrb. XV. 1904. Nr. 4.) auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen, wirft Riegler auch Brut-, Passat- und Wintervögel bunt durcheinander, so hat es doch, weil er besonders nach Laienart auf Raritäten aus ist (cfr. Flamingo) ein gewisses Interesse. Hosfentlich schenkt uns Reiser bald einen Band V seiner Ornis Balcanica, der Rumelien behandelt.

| Bemerk.        |                                                                                                                                                                                                   | Cerchneis merilla. Am Bosporus mitunter in großen Mengen. Hielt in Gpl. ein lebendes Stück.                                                                                                                                                                                                  | Cerchneis tinnuncula. Über<br>sein Verhalten zu Milvus<br>korschun siehe den Text.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser | Falco peregrinus.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | erchneis tinnuncula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | erchneis naumanni.                                                                                                                                                                 |
| Strickland.    | ¥4                                                                                                                                                                                                | Cerchneis merilla.<br>Smyrna; selten.                                                                                                                                                                                                                                                        | Cerchneis tinnuncula. C<br>Smyrna; selten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cerchneis naumanni. C<br>In Kleinasien wäh-<br>rend des Frühlings                                                                                                                  |
| Krüper.        | Falco peregrinus, der Wanderfalke. Stand- und Winter- und Passatvogel. Der Wanderfalke ist in Griechenland, Makedonien und in Kleinasien ein seltener Vogel, der jedoch zu den Standvögelngehört. | Cerchneis merilla, der Zwergfaike. Cerchneis merilla. Winter- und Passatvogel. Den Smyrna; selten. Zwergfalken kann ich nicht als Standvogel für Griechenland und Jonienannehmen, was Lindermayer und v. d. Mühle angeben, erst Mitte Oktober oder im November kommt dieser Falk hier an, um | hier oder in Ägypten zu überwintern.  Cerchneis tinnuncula, der Turmfalke. Stand-, Winter- und Passatvogel. Stand-, Winter- und Passatvogel. Stand-, Winter- und Passatvogel. Stand-, Winter- und Passatvogel. Smyrna; selten.  Der Turmfalke ist ein nicht seltener. Standvogel für Griechenland und Kleinasien. Am 4. V. 1872 erhielt ich vier Stunden von Smyrna 6 Fier. | Cerchneis naumanni, der Rötelfalk, Cerchneis naumanni. Cerchneis naumanni. Sommer- und Passatvogel. Am In Kleinasien wäh- 4. IV. 71 u. 19. III. 72. beobachtete rend des Frühlings |

Bemerk.

der Krüperschen Liste übergangen, da der Eleo-

Falco elconorae.

norenfalk nicht als Brutvogel des festländischen Joniens nachgeJourn. f Orb. XII. 1864 No. 67 p. 1-23 sowie

Eleonorenfalken.

in Reiser: Ornis balcanica

III. p. 337 ff.

## Krüper.

ich bei Smyrna kleine Gesellzeit beginnt in günstigen Jahren schon Ende Aprils, gewöhnlich aber Ende Mais. Am 24. IV. 72 hob ich bei Smyrna schon Eier schaften im Durchzuge. Die Lege-

Falco cherrug, der Würgfalke, Stand-(?) und Wintervogel. Krüfalke, Passatvogel. Dass einige Kleinasien bleiben sollten, um noch nicht und bezweifle es sehr. per fand bei Smyrna Brutplätze. Cerchneis vespertina, der Rotfuß-Pärchen in Griechenland und dort zu brüten, beobachtete ich Pandion haliaetus, der Fischadler, Passatvogel. Als Brutvogel nicht beobachtet.

Circaëtus gallicus, der Schlangenadler, Sommervogel. Der SchlanGriechenland, Kleinasien und Makedonien, jedoch nur einzeln, die-

genadler befindet sich überall in

kunft in Griechenland und Klein-

ser für ganz Europa seltene Adler ist hier Sommervogel. Seine An-

Lebensweise geselliist aber in seiner ger als dieser Vogel.

ichen Falken, er Cerchneis vespertina. Riegler/Reiser. Häuser. Seine Art zu fliegen ist ähnsehr häufig; bewohnt die türkischen Dörer und baut unter den Dächern der ich der des gewöhn-Strickland.

wiesen ist. Genaue Aus-kunft über diesen merk-

man bei Krüper: Beitrag zur Naturgeschichte des

würdigen Raubvogelfindet

Falco cherrug.

findet man in Cpl. häufig Circaëtus gallicus diese Art in gestopftem Zustande.

| Bemerk.         | Unsere Kenntnis der Ornis d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | der Kleinasiatischen Westküste. 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Buteo duteo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Archibuteo lagopus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Strickland.     | von Mitte März Smyrna beob- 124. III. 64, 27. 18. IV. 71. Mäusebussard;  Mäusebussard;  r- und Passat- sebussard kann Standvogel be- sei Smyrna auch                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Krüper.         | asien kann man von Mitte März ab rechnen. Bei Smyrna beobachtete ich die ersten Ankömmlinge 17. III. 63, 24. III. 64, 27. III. 71, 2. IV. 72, frisch gelegtes Ei bei Smyrna am 18. IV. 71.  Buteo buteo, der Mäusebussard, Stand- und Winter- und Passatvogel. Der Mäusebussard kann für Kleinasien als Standvogel betrachet werden. Bei Smyrna auch im Sommer. | Buttoo ferox, der weißschwänzige Bussard. Sommervogel. Am 27. III. 72. zwei Eier im Nest; am 12. 16. 18. IV. 72 hob ich jedoch noch ziemlich frische Eier aus. Sein Abzug aus Jonien wird im Oktober stattfinden. Auch von Gonzenbach erlegte diese Art bei Smyrna.  Pernis apivorus, der Wespenbussard. Passatvogel. Er wurde bei Smyrna mehrere male beobachtet, am 3. XI. 71 erlegte mein Jäger ein junges Männchen. |

36\*

| 560                                                                                                                                                                        | Fritz Bı                                                                                                                                                                                         | raun:                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerk.  Haliaetus albicilla. Ein lebender Seeadler wurde in Cpl. im Frühjahr 1907 für 30 Piaster (5,10 Mk.) zum Kaufe angeboten.                                          | Milvus parasiticus. Unter den zahllosen Milanen Cpls. findet er sich nicht.  Aquila chrysaetos. Um Aquila chrysaetus. Im                                                                         | Weichbilde des Sees von<br>Kutschuk-Tschekmedje<br>mitunter erlegt.                                              | Uber die Raubvogelzüge am Bosporus lese man Alleon: Révue et Mag. de Zoologie 1869. p. 258 ff. wir zitieren daraus: "Les passages commencent vers le 10 mars, et sont terminés à la fin d'avril; ils ont généralement lieu dans la matinée, rarement après deux heures, mais presque toujours par le vent du sud (!), et surtout s'il |
| Riegler/Reiser. Milvus milvus.                                                                                                                                             | Milvus korschun. Aquila chrysaetos. Um                                                                                                                                                           | Konstantinopel sehr<br>selten.                                                                                   | Aquila melanaetos,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Strickland.                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Krüper.  Haliaëlus albicilla, der Seeadler. Stand- und Wintervogel. Ohne genaue Angaben für Jonien.  Milvus milvus, die Gabelweihe. Winter- und Passatvogel.  Desgleichen. | Milvus korschun, der schwarze Milan. Winter- und Passatvogel. Desgleichen Milvus parasiticus, der Schmarotzermilan. In Jonien sah ich diese Weihe nur einmal. Aquila chrysaëtos, der Steinadler. | Stand- und Wintervogel. In Jo-<br>nien scheint der Steinadler viel<br>seltener zu sein als in Griechen-<br>land. | Aquita metanaetos, der haiseradler, Stand- und Wintervogel. In Jonien reichlich vertreten. Am 15. IV. 72 erhielt ich drei stark bebrütete Eier aus Smyrna.  Aquita pomarina, der Schreiadler, Stand- und Winter- und Passatvogel. Für Jonien ohne genaue Angaben.                                                                     |

| Bemerk.         | gements de vent amonent sou- vent des intermittences de plusieurs jours. Les oiseaux volent d'autant plus bas que le vent et plus violents dans ce cas, ils passent toujours à pôrtée de fusil du sommet des mon- tagnes, qui bordent les deux rives du Bosphore. Les aigles ravisseurs, en livrée brune (Aquila clanga, Pall.) forment les premières bandes; une se- maine ou deux après, passe l'Aigle criard (Aquila naevia, Briss.); enfin arrivent ces nuages immenses et compactes qui obscurcissent le ciel et qui présentent, par millions, serrés et pèle-mèle, les Vautours, les Aigles, les Faucons, les Busses, les Milans, les Eperviers, les Busards, et, ce qui est plus | extraordinaire, les Cicognes noires et les Hérons. Ces torrents vivants paraissent poussés, par une force invincible, sur une ligne horizontale, que la présence et les obstacles de l'homme ne semblent pas modifier. Chaque sujet suit invariablement l'impulsion commune aucun ne s'écorte de la ligne, aucun ne s'arrête. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Astur palumbarius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Strickland.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Krüper.         | Nisactus fasciatus (Aquila bonelli), der Habichtsadler. Stand- und Wintervogel. Desgleichen. Hieraactus pennatus, der Zwergadler. Standvogel in Makedonien und am Olymp. Passatvogel in Griechenland. In Kleinasien scheint dieser Adler selten vorzukommen; ich fand nur eine Brutstelle hoch oben im Gebirge oberhalb Nymbion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aquita clanga, der Schelladler. Ohne Angaben für Jonien.  Astur palumbarius, der Hühnerhabicht. Standvogel. In Kleinasien fand ich diesen Habicht brütend und hob am 30. IV. 64 seinen Horst mit wenig bebrüteten Eiern aus.                                                                                                  |

| 562            | Fritz Braun:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerk.        | Accepture misus Desucht zur Zugzeit auch regelmäßig Para selbst.  Oircus aeruginosus. Wurde mir in Cpl. im Herbst oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | geflügelte Stücke).                                                                                                                                                         |
| Rigler/Reiser. | Accepteer mesus. Circus aeruginosus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| Strickland.    | Accepater insus Sinyrha  Oircus aeruginosus Smyrna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Circus cyaneus Smyrna.                                                                                                                                                      |
| Krüper.        | Accipiter misus, der Sperber. Stand- und Winter- und Passatvogel. Für Jonien ohne Angaben.  Astur brevipes, der Zwerghabicht. Sommervogel. In Kleinasien ist er Brutvogel und kommt dort vor oder gleich nach Mitte April an. Bei Burnabat erlegte ich am 19. IV. 63 das erste Weibchen und beobachtete am 22. IV. den Durch- zug in kleinen Gesellschaften. Die ersten bekannt gewordenen Eier dieser Falken hob ich am 13. IV. 71 fand ich auf dem Kirch- hofe dieses Dorfes einen Horst mit 1 Ei. Am 18. V. 72 hob ich bei Nymphion vier Eier aus.  Gircus aeruginosus, die Rohrweihe, Stand- und Winter- und Passat- Stand- und Winter- und Passat- | vogel. In Jonien wurden die Brutstellen noch nicht entdeckt. Circus cyaneus, die Kornweihe, Winter- und Passatvogel. Noch nicht als Brutvogel für Kleinasien zu betrachten. |

| Bemerk.         |                                                                         |                                                                          |                                                                                               |                                                                     |                                |                                                                                              |                                                                |                                                     |                                                          |                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Circus pygargus.                                                        |                                                                          | Syrnum aluco.                                                                                 |                                                                     |                                |                                                                                              |                                                                |                                                     |                                                          |                                                                                           |
| Strickland.     |                                                                         |                                                                          | Syrnum aluco Smyrna. Syrnum aluco.                                                            |                                                                     |                                |                                                                                              |                                                                |                                                     |                                                          |                                                                                           |
| Krüper.         | Circus pygargus, die Wiesenweihe. Winter- und Passatvogel. Desgleichen. | Circus pallidus, die blasse Weihe. Winter- und Passatvogel. Desgleichen. | Syrnium aluco, der Waldkauz.<br>Stand- und Winter- und Passat-<br>vogel. Der Waldkauz ist für | Griechenland und Kleinasien ein<br>einzeln vorkommender Standvogel, | und Ruinen aufhält. Bei Smyrna | 22. 1. 79. ein überwinterndes, altes Weibchen erlegt. Im Mai 72 erlegten wir ein Exemplar im | venetianischen Wachtturme bei<br>Nymphion und hörten dort fast | jeden Abend das bekannte Ge-<br>schrei dieser Eule. | Strix flammea, in neuerer Zeit nicht wieder angetroffen. | Asio otus, die Waldohreule. Winter- und Passatvogel. In Jonien nur im Winter angetroffen. |

| Bemerk.         | Athenenoctua. In Cpl. häufig:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bubo bubo. Der Uhu wird in Cpl. noch recht oft zu Markt gebracht und ist                                                                                         | unter Ümständen schon<br>(lebend) für 20 Piaster<br>(3.40 Mk.) zu kaufen.                                                                                                   | Das von Riegler angegebene<br>Vorkommen von <i>Strix</i><br><i>flammea</i> in Konst. bedarf<br>noch der Bestätigung.              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Sehr Athene noctua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Smyrna. Bubo bubo.                                                                                                                                               | Pisorhina scops.                                                                                                                                                            | Strix flammea.                                                                                                                    |
| Strickland.     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bubo bubo. Smyrna.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| Krüper.         | Winter- und Passatvogel. Desglei- Chen.  Nyctale tengmalmi, der Rauchfußskauz, Zugvogel. Er wurde in den letzten Jahren nicht wieder erlegt.  Athene noctua, der Steinkauz. Standund Wintervogel. Ist die häufigste und bekannteste Eule in Griechenland und Kleinasien. Am 17.  IV. 72 bei Smyrna 4 Eier.  Glaucidium nasserinum, die Sper- | lingseule, Žugvogel. In neuerer Zeit nicht aufgefunden.  Bubo bubo, der Uhu. Stand- und Bubo bubo. Wintervogel. Der Uhu ist in Kleinasien ein überall vorkommen- | der Standvogel.  Pisorhina scops, die Zwergohreule. Sommer- und Passatvogel. Einzelner Stand- und Wintervogel. Die Zwergohreule kommt in Kleinsein sowohl in den Ehenen als | auch in den Gebirgen vor und<br>brütet dort. Die Ankunft beginnt<br>Ende März oder Anfangs April.<br>5. IV. 72 Ankunft in Smyrna. |

| Bemerk.         | Apus melba fehlt unerklär-<br>licherweise in dem Ver-<br>zeichnis Rieglers, trotzdem<br>der Alpensegler geradezu<br>ein Charaktervogel der<br>Stadt ist.                             | Apus apus. Ankunftsdaten<br>in Cpl. 1892: 26. III.<br>1894: 7. IV.<br>1895: 30. III.<br>1896: 29. III.                                       | 1897: 31. 1II.<br>1898: 28. 1II.<br>1899: 9. IV.<br>1900: 28. III.<br>1901: 26. III.                                                      | in Cpl. in der letzten März- woche; als dann zu Beginn des April Schneestürme kamen, waren alle ver- schwunden, sodafs man nicht anders annehmen kann, als dafs sie noch- mals südwärts zogen.                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. |                                                                                                                                                                                      | Apus apus.                                                                                                                                   | Caprimulgus euro-<br>paeus.                                                                                                               | Cuculus canorus.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Strickland.     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           | Cuculus canorus.<br>Smyrna, im April.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Krüper.         | Apus melba, der Alpensegler. Som-<br>ner- und Passatvogel. Ankunft<br>in Smyrna 17. III. 72. Erst im<br>Mai begeben sie sich an ihre<br>Brutplätze, die sich im Gebirge<br>befinden. | Apus apus, der Mauersegler. Sommer- und Passatvogel. Im Dorfe Burnabat bei Smyrna Ankunft am 4. IV. 1872. Legezeit wahrscheinlich Mitte Mai. | Caprimulgus europaeus, die Nachtschwalbe. Sommer- und Passatvogel. Nicht häufiger Sommervogel. Ankunft Ende April. Bei Smyrna 28. IV. 63. | Cuculus canorus, der Kuckuck. Som- mer- und Passatvogel. In Klein- asien sehr häufiger Vogel, der sich in den höheren Gebirgen einzeln fortpflanzt. Kommt Anfang April an. Bei Smyrna. zuerst gesehen am 25. III. 72, 6. IV. 71, 8. IV. 62, 15. IV. 66. Bei Smyrna am 21. IX. 71 noch ein Kuckuck. |

| Bemerk.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Iynx torquilla. Auf dem<br>Herbstzuge bei Cpl. sehr<br>häufig.                                |                                                                                             |                                                                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Iynx torquilla.                                                                               | Picus viridis.                                                                              |                                                                                                     |
| Strickland.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                     |
| Krüper.         | kuckuck, Sommervogel. In Kleinasien gehört er zu den Sommervögeln, da er sich fortpflanzt. Ankunft Ende März. 26. III. 72 ein Pärchen im Nymphion Tal. v. Gonsenbach erhielt die erlegten Exemplare meistens im März. Seine Ammenart in Kleinasien Pica caudata. Am 27. IV. 71 drei Eiern. 23. IV. 72 zwei Heherkuckuckseier zusammen mit fünf Elstereiern. Legezeit in Kleinasien also Ende April. Der Abzug mag dort Ende Juli oder anfangs August sein. | Iynx torquilla, der Wendehals.<br>Wintervogel. Bei Smyrna auf dem<br>Zuge 27. III. 72 erlegt. | Ficus viridis, der Grünspecht.<br>Stand- und Wintervogel. Für<br>Jonien ohne genaue Angabe. | Picus canus viridicanus, der Grauspecht. Stand- und Wintervogel.<br>Für Jonien ohne genaue Angaben. |

| Bemerkungen.    |                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. |                                                                                                    |                                                                                                                 | Dendrocopus maior.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                              | Dendrocopus minor.                                                                                            |
| Strickland.     |                                                                                                    |                                                                                                                 | 1.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                               |
| Krüper.         | Dryocopus martius, der Schwarz-specht. Stand- und Wintervogel. Bis in die Täler kommt er wohl nie. | Dendrocopus Infordi, Sharpe. Der griechische Specht. Stand- und Wintervogel. In Jonien traf ich ihn noch nicht. | Dendrocopus maior, der große Bunt-specht. Stand- und Wintervogel. In der Nähe Smyr Selten; in Kleinasien fand ich nas häufig. ihn auch in der Ebene. | Dendrocopus syriacus H. & Ehrb.<br>Syrischer Buntspecht. Stand- und<br>Wintervogel. In Kleinasien ein<br>Bewohner der Ebene und nicht<br>selten. | Dendrocopus medius, Mittlerer Bunt-specht. Stand- und Wintervogel. In Kleinasien in den Bergen nicht selten. | Dendrocopus minor, Kleinspecht. Stand- und Wintervogel. In Kleinasien bemerkte ich ihn nur einmal im Gebirge. |

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Vogel wird häufig in den Salzwasser- sümpfen westlich von Smyrne gesehen. Er scheint niemals den Flüssen zu folgen, sondern bleibt nahe der Küste. Rüttelt mitunter mintenlang etwa 10 Fuß über dem Wasser und stürzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alcedo ispida.                                                                                                                                                    | Merops apiaster und viridis.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Strickland.     | Ceryle rudis: dieser Vogel wird häufig in den Salzwassersümpfenwestlich von Smyrna gesehen. Er scheint niemals den Flüssen zu folgen, sondern bleibt nahe der Küste. Rüttelt mitunter minutenlang etwa 10 Fuß über dem Wasser und stürzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sich dann senkrecht<br>auf seine Beute.<br>Alcedo ispida: Häufig.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Krüper.         | Ceryle rudis, Gescheckter Eisvogel. Stand- und Wintervogel. Bei Smyrna jährlich vorkommend und gewifs dort brütend. Eisvogel. Stand- und Wintervogel. Bei Smyrna wird er mitunter erlegt und brütet dort am großen Flusse.  Rüttelt mitunter mitutenter mituten mitute | Alcedo ispida, Eisvogel, Stand- und auf seine Beute. Wintervogel. In der Umgegend Alcedo ispida: Häufig. Alcedo ispida. Smyrnas brütet er höchst wahr-scheinlich. | Merops apiaster, Bienenfresser, Sommervogel. In Kleinasien ein überall bekannter Vogel, dem viel nachgestellt wird. Seine Ankunft fällt in die ersten Tage des April. Bei Smyrna beobachet am 14. IV. 64; 12. IV. 71; 16. IV. 72. Frische Eier am 23. V. 63. Streichen im August und ziehen im Sept. fort. |

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Melanocorypha sibirica. Bei Cpl. wurden wieder- holt ganze Flüge gefan- gen. Die Stücke waren dort noch lange in Ge- fangenschaft.                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Coracias garrula.<br>Upupa epops.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Galerida cristata.                                                                                                                                                                                       |
| Strickland.     | Upupa epops: In Hushan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |
| Krüper.         | Merops persicus, Pall., Persischer Bienenfresser. Zugvogel. Soll zuweilen unter Scharen des vorigen gen gefunden sein. Coracias garrula, Mandelkrähe, Sommer- und Passatvogel. In Kleinasien ziemlich bekannt. Bei Smyrna zuerst 14. IV. 64, 27. IV. 71, 14. IV. 72. Legezeit Mitte Mai. Wegzug beginnt Mitte August und währt bis Mitte Sept. Upupa epops, Wiedehopf. Passatvogel. Ist ein wohlbekannter und überall hak im April geseler viel verfolgter Vogel. Bei Smyrna zuerst 29. III. 64. 24. III. 71. 15. III. 72 Wegzug Aug./Sept. Alaemon dersertorum, Stanl., Wüstenlerche. Zugvogel (Sommervogel?) Beobachtete sie noch nicht. | Galerida cristata, die Haubenlerche. Stand- und Wintervogel. Ist Standvogel und überall ziemlich bekannt. Bei Smyrna 4. IV. 72 Nest mit zwei Eiern, 24. IV. 72 Nest mit vier, 25. IV. 64 mit fünf Eiern. |

| Bemerkungen.    |                                                                                                                     | Otocorys alpestris, wahrsch. penicillata, wurden mir in Constantinopel von Geflügelhändlern angebo-                                                                                                                                                      | ten.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Lullula arborea.                                                                                                    | Alauda arvensis.<br>Otocorys alpestris.                                                                                                                                                                                                                  | Calandrella brachyda-<br>ctyla.                                                                                                                                                                                                                    | Metanocorypha calandra.                                                                         |
| Strickland.     | . •                                                                                                                 | Alauda arvensis: Un-geheure Scharen dieser Vögel kommen bei Beginn der strengen Weinachten von Weinachten von                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | Melanocorypha calandra. Kommt während der kalten Jahreszeit.                                    |
| Krüper.         | Lullula arborea, die Haidelerche. Stand- und Wintervogel. Keine Smyrna; häufig besonderen Beobachtungen für Jonien. | Alauda arvensis, Feldlerche. Wintervogel. Für Griechenland und geheure Scharen die-Kleinasien nur als Wintervogel ser Vögel kommen die Wanderer, die das Meer übergen die Wanderer, die das Meer übergen die Weinachten von weiner an und eilen der Hei- | Calandrella brachydactyla, Kurzzehige Lerche. Sommervogel. Bei Smyrna, die ersten 9. IV. 64. 4. IV. 71. Im August Abzug mit erwachsener Brut.  Ammomanes deserti, die Sandlerche. Zugvogel. Über ihr Vorkommen habe ich keine Erfahrungen gemacht. | Melanocorypha calandara, Kalandara, Standara and ich die Lerche im Winter in großen Scharen an. |

| Bemerkungen.    | Emberiza melanocephala. Charaktervogel der bi- thynischen Halbinsel. Emberiza luteola: Bezüglich eines Fluges, der auf dem Vogelmarkt Cpls. verkauft wurde, hege ich den Ver- dacht, daß die Vögel in der Umgegend der Stadt gefangen seien. Auf dem Kostantinopeler                                                                   | Vogelmarkt ist Emberiza<br>hortulana seltener als die<br>übrigen Ammern.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emberiza hortulana.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| Strickland.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | Emberiza caesia.<br>Bei Smyrna, im<br>April gehört.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |
| Krüper.         | Emberiza melanocephala, die Kappenammer, Sommervogel Die Kappenammer ist in Kleinasien ein überall bekannter Vogel, der in den letzten Tagen des Aprils ankommt. Bei Smyrna zuerst 29. IV. 64, 28. IV. 71, 24. IV. 72. Legezeit vierzehn Tage nach der Ankunft. Abreise Ende Juli oder Anfang August. Die letzte erlegt 20. August 71. | Emberiza hortulana, der Garten- Emberiza hortulana. ammer, Sommer- und Passatvogel. Smyrna im April. Nicht so häufig wie der vorige. Bei Smyrna. 8. IV. 71, 5. IV. 72. | Am 15. V. 72 bei Smyrna funt Eier gefunden. 26. u. 31. August 71 bei Smyrna erlegt.  Emberiza caesia, blaugrauköpfige Emberiza caesia. Ammer, Sommervogel. Die blau- grauköpfige Ammer trifft man in Kleinasien ziemlich häufig an. Von allen Ammern kommt diese | am frühesten an, schon in der<br>letzten Hälfte des März. Bei<br>Smyrna kam sie am 19. III. 63;<br>15. III. 64; 22. III. 71 u. 19. III. |

| Bemerkungen. Bezüglich des Fehlens von Emberiza citrinella in Kleinasien siehe oben. Die Grenze ihrer Verbreitung ist nicht der Bosporus. Wahrscheinlich verläuft sie durch Bithynien. Auch Emberiza cirlus und cia sind am Bosporus häufig.  Emberiza calandra. In der Umgebung Cpls. an der Größe sehr verschieden.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser.  Emberiza cirinella. (Ganz mit Recht ohne Einschränkung für Europa und Asien.)  Emberiza calandra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |
| Emberiza cirlus. Liebt der Flüsse. Scheint Emberiza citrinella zu ersetzen, die ich in Kleinasien nicht fand.  Emberiza calandra.  Emberiza calandra.  Emberiza calandra.  Emberiza calandra.                                                                                                                                                                                                                                               | Bei dieser von Strick-<br>land entdeckten Am-<br>mer fügen wir die<br>Originalbeschrei-<br>bung Stricklandsbei.<br>Emberiea capite viri-<br>diflavescente; corpo-<br>re supra cinerascen-<br>te, subtus albo. |
| Krüper  72. Ende August und Sept. zieht sie fort. Letzte erlegt am 11.  IX. 72.  Emberiza cirlus, Zaunammer. Stand- und Wintervogel. Die Zaunammer ist für Kleinasien Standvogel. Legezeit Mitte und Ende April. Scheint in Kleinasien citring in Kleinasien nicht in Kleinasien der Sommermonate in allen fäuchen, fruchtbaren Gegenden brütend zurück. Legezeit Mitte April, in kalten Frühjahren später. Am 10. V. 72 bei Smyrna 6 Einer | Emberiza cinerea, Strickl. Strick-lands Ammer. Sommervogel. Bei land entdeckten Amlangs Aprils an. 1864 erschien sie am 3. IV., 72 am 2. IV. Die Legezeit beginnt Ende April ender anfangs Mai.               |

37

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Passer montanus. Zeitweise<br>in Cpl. sehr häufig und<br>zwar mitten in der Stadt.                                                                                                                   | Passer salicarius. In Cpl. vergl. mit Passer domesticus doch immer nur als Ausnahme.                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Emberiza cia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Passer montanus.                                                                                                                                                                                     | Passer saitearius.                                                                                                                  |
| Strickland.     | Male. Crown of the head greenish-yellow, becoming cinereous at the nape. Back cinereo-fuscous, with an obscure streak of brown in the middle of each feather. Rump cinereous; tail dark brown; the two lateral pairs of feathers white on the inner webs for near half their length towards the extremities. Wings dark brown, the coverts and quills margined with whitish, the scapulars with fulvous. Chin and throat yellow, becoming greenish on the cheeks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Breast cinereous; abdo- Passer montanus. men white, sides cinereous. Bill dusky, legs flesh-coloured. Long tot, poll 6; rostri $^2k_i$ ; also $^2k_i$ ; tars. $^2k_i$ . The heak of this sneares     | most nearly resorbibes Passer salicarius. that of Emberia cia. Habitat in collibus juxta Smyrnam. Mense Aprili occisa. Bilder siehe |
| Krüper.         | Emberiza cia, Zippammer. Stand- und Wintervogel. Standvogel für kleinasien. Bei Smyrna erlegte ich diese Ammer im Winter 71/72 oft in dem Kiefernwald oberhalb Burnabat. Bis in die Ebene kommt sie selten. Brütet erst Mitte Mai.  Emberiza leucocephala, Fichtenam- mer, Zugvogel. In Kleinasien wohl nur selten angetroffen.  Emberiza schoeniclus, Rohrammer. Wintervogel. Nur Wintervogel.  Emberiza pyrrhuloides Pall. Gim- pelammer. Zugvogel.). Eilegt pelammer. Zugvogel.). Erlegt pelammer. Jo bei Smyrna erlegte ming cinerous at the nape. Back cinero-fus- cous, with an obscure horowis, the two lateral pairs of feathers white horowis, with an obscure horowis, with an obscure horowis, with an obscure horowis, with an obscure horowis, the two lateral pairs of feathers white horowis, the two lateral horowis and quils margi- hor | Passer montanus, Feldsperling, Zugvogel. Den Feldsperling traf ich in Kleinasien noch nicht an.  Passer domesticus, Haussperling. Stand-und Wintervogel. Bewohnt alle Städte und Dörfer Kleinasiens. | Passer salicarius, Spanischer Sperling. Stand- und Wintervogel. In Kleinasien ist er sehr häufig und wird zur Landplage.            |

Journ. f. Orn. LVI, Jahrg. Oktober 1908.

| Bemerkungen.  Pyrrhula vulgaris. Siehe links unter Krüper.                                                                                                     | Serinus hortulanus. Über<br>sein Stadtleben in Cpl.<br>siehe den Text.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carduelis carduelis Ther                                                                                                                     | die bei Cpl. häufigen,<br>konstanten Farbenvaria-<br>täten siehe den Text.<br>Acanthis linaria holbölli<br>erscheint in manchen                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser.<br>Pyrrhula vulgaris.                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | Carduelis carduelis.                                                                                                                                           |
| Strickland. Strickland. I. c. p. CLXII oder Naumann. editionova Band III. Tafel 23. Emberiza cia. Bewohnt                                                      | due felsigen Hügel bei Smyrna.  Emberita palustris Sa- vig. Die Gewohnhei- ten dieser Art ähneln ganz denen der E. schoeniclus. Der Schnabel ist eher weniger schmal als bei dalmatischen Stücken.                                                                                                                                           | Passer domesticus. Der gewöhnliche Sperling in Smyrna. Passer salicarius. Erhielt im April in Smyrna ein einziges Stück. Serinus hortulanus. | Häufig während des Varduelis carduelis. Winters. Versammelt sich in großen Scharen, die unaufhörlich in kurzen,                                                |
| Krüper.  Strickland. I.c. p. CLXII  Strickland. I.c. p. CLXII  oder Naumann. editio nova Band III. Tafel 23. zweifelhaft, ob Krüper damit Emberizacia. Bewohnt | rhula pyrrhula europaea Vieillot bei Smyrna. meint. Die Wanderer in Cpl. ge- Emberiea palustris Sa- hören zur ersten Art; weuigstens die, die mir zu Gesicht kamen. F. ganz denen der E. schoeniclus. Der Serinus hortulanus, Girlitz. Standund Wintervogel. Ist während des Wintervogel. Ist während des Winters ein sehr häufiger Stücken. |                                                                                                                                              | Carduelis carduelis, Stieglitz. Standund Wintervogel. Besondere Angaben für Jonien fehlen.  Acanthis linaria holbölli, Leinfink. Zugvogel. Für das vereinzelte |

37\*

| Bemerkungen.    | zahlreich. In einem Win-<br>ter färbten die Vogelhänd-<br>ler die Stücke, die sie aus<br>dem vorigen Jahre übrig<br>behalten hatten, mit Tinte<br>rot, was merkwürdige                 | Vögel entstehen liefs.                                                                                                                                                               | Chrysomitris spinus. Um<br>Cpl. kaum als Brutvogel.                                                                                                                           |                                                                                                                                | Chloris chloris. Besonders schöne, tiefgefärbteStücke im Walde des Alem Dagh.                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. |                                                                                                                                                                                        | Acanthis cannabina.                                                                                                                                                                  | Chrysomitris spinus.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                             |
| Strickland.     | leichten Tönen zir-<br>pen.<br>Carduelis carduelis.<br>Häufig.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                | Chloris chloris.<br>Häufig.                                                                                                                 |
| Krüper.         | Vorkommen dieser Art in Grie-<br>chenland in strengen Wintern ist<br>v. d. Mühle die einzige Autorität.<br>Robson erlangte in strengen Win-<br>tern auch Exemplare in der Tür-<br>kei. | Acanthis cannabina, Bluthänfling. Acanthis cannabina. Stand- und Wintervogel. InKleinasien als Brutvogel nicht selten in den Bergen; als Herbst- und Wintervogel ist er sehr häufig. | Chrysomitris citrinella, Zitronenfink, Wintervogel. Ohne genaue Angabe für Jonien. Chrysomitris spinus, Zeisig. Wintervogel. Auch bei Smyrna werden sie alljährlich gefangen. | Serinus pusillus, Pallas. Rotstir-<br>niger Girlitz. Wintervogel. Fast<br>in jedem Winter bei Smyrna ge-<br>fangen und erlegt. | Chloris chloris, Grünfink, Stand- und Wintervogel. Sowohl in den Ebenen, als auch in den Gebirgen ziemlich häufiger Brut- und Stand- vogel. |

| Bemerkungen.  Petronia petronia. West-lich von Constantinopel          | in den Kalkgebieten nicht<br>selten. Erstand Jungvö-<br>gel bei dem Vogelhändler.                                                                                                                                                                                                                                                              | montifrin-  Fringilla montifringilla.  Um Konstantinopel manchmal von Frühherbst bis April so häufig, dafs in manchen Gegenden (Tschendere) Charaktervogel.  Coccohraustes coccothraustes stes, mit die häufigste Ware der Vogelhändler Cpls.                                                                                                                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Riegler/Reiser.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Rie                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l- Fringi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Strickland.                                                            | Fringilla coelebs.<br>Überall in der Levante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fringilla montifringil- la. Kommt im Winter vor. Coccothraustes cocco- thraustes. Gemein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Krüper.  Petronia petronia, Steinsperling, Stand- und Wintervogel. Bei | Smyrna ist er im Winter in Scharen auf den Feldern, jedoch im Sommer fast gar nicht zu finden.  Fringilla coelebs, Buchfink. Stand- und Wintervogel. Standvogel in Überall in der allen Teilen Kleinasiens. Brütet jedoch nur in den höheren Regionen der Gebirge. Im Winter geht er in kleineren Gesellschaften in die Ebenen hinab. Legezeit | Fringilla montifringilla, Bergfink.  Evingilla montifringilla, Bergfink.  Zugvogel (Wintervogel). Der Bergfink. fink erscheint in strengen Winterneinzeln in Kleinasien.  Coccothraustes coccothraustes, Kirsch-kernbeilser, Stand- und Wintervogel.  Locid curvivostra pityopsittacus, Kiefernkreuzschnabel.  Loxia curvivostra pityopsittacus, Kiefernkreuzschnabel. Zugvogel.  Den Kiefernkreuzschnabel zugvogel. | Met live mone an. |

| Bemerkungen.    | Loxia curvirostra wird in Cpl. häufig auf dem Vogelmarkt ausgeboten. Ein Stück, das auf dem Vogelmarkt war, schien mir pityopsittacus zu sein.(?)                                                           |                                                                                                                  | Panurus biarmicus. Bei<br>Konstantinopel im Rohr-<br>dickicht der Lagune von | Kutschuck Tscheckmedjie<br>und im Röhricht an der<br>Rivamündung, Zur Strich-<br>zeit v. Vogelfängern selbst<br>in Tatavola (Vorstadt in                   | Cpl.) gefangen.                                                                                                                       |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. |                                                                                                                                                                                                             | Remiza pendulina.                                                                                                | Panurus biarmicus.                                                           | Aegithalus caudatus.                                                                                                                                       | Parus caeruleus.                                                                                                                      | Parus cristatus.                                                              |
| Strickland.     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                            | Parus caeruleus.<br>Smyrna.                                                                                                           |                                                                               |
| Krüper.         | Loxia curvivostra, Fichtenkreuz-schnabel. Stand- und Wintervogel. Belebt die Nadelwaldungen der Gebirge. Bei Smyrna erlegte ich ihn in den Waldungen, die den im Gebirge hochgelegenen Tantalussee umgeben. | Remiza pendulina, Beutelmeise, Stand- und Wintervogel. 22. II. 72 im Sumpfe zwischen Smyrna und Burnabat erlegt. | Panurus biarmicus, Bartmeise, Zugvogel. In letzter Zeit nicht angetroffen.   | Aegithalus candatus, Schwanzmeise, Stand- und Wintervogel. In Kleinasien Standvogel, indem sie dort brütet und im Winter ziemlich häufig angetroffen wird. | Parus caeruleus, Blaumeise, Stand-<br>und Wintervogel. Oftmals wäh-<br>rend des Herbstes und Winters,<br>jedoch nur selten im Sommer. | Parus cristatus, Haubenmeise, Wintervogel am Olymp. Keine Angaben für Jonien. |

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                          | Parus palustris. In den<br>Wäldern am Alemdagh<br>bei Cpl. Zur Strichzeit             | sogar in den Garten von<br>Kadikiör.                                                     |                                                                                              |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |                                  |                                                                   |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Riegler/Reiser. | Parus maior.                                                                                                                                             | Parus palustris.                                                                      | Parus ater.                                                                              | Parus lugubris.                                                                              |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |                                  |                                                                   |                      |
| Strickland.     | Parus maior. Smyrna.                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                          | Parus lugubris.<br>Smyrna.                                                                   |                                                                                                               | Sitta syriaca. Be-<br>wohnt die kablen                             | Hügel bei Smyrna,<br>wo man ihn sieht,<br>wie er an den Fels-                                             | wänden umherklet-                | Spitzen sitzt. Seine                                              | lauter Wirbel.       |
| Krüper.         | Parus maior, Kohlmeise, Stand- und Wintervogel. Die Kohlmeise ist überall in Gebirgen und Ebenen ein nicht seltner Vogel, der im April zu legen beginnt. | Parus palustris, Sumpfineise, Stand-<br>und Wintervogel. Nur selten an-<br>getroffen. | Parus ater, Tannenmeise, Stand-<br>und Wintervogel. Oftmals in den<br>Bergen bei Smyrna. | Parus lugubris, Natt., Trauermeise, Parus lugubris. Stand- und Wintervogel. In allen Smyrna. | Teilen Kleinasiens, jedoch nirgends<br>zahlreich. Ist überall Standvogel<br>und streift im Herbste und Winter | in den Waldungen der Berge Sitta syriaca. Be-<br>und Ebenen umher. | Sitta syriaca Ehrb., Felsenkleiber,<br>Stand- und Wintervogel. Allen<br>Hirten in Kleinasien wohlbekannt. | Ende März oder Anfang April legt | 9. IV. 63 schon 9 Eier; am 8. IV. 64 8 Fier: am 13. IV 71 8 Fier: | am 3. IV. 72 9 Eier. |

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Garrulus glandarius.  Nucifraga caryocatactes.  Mir in und bei Cpl. nicht vorgekommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Garrulus glandarius.<br>Nucifraga carycatac-<br>tes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Strickland.     | Sitta caesia. Bewohnt die Gruppen alter Olivenbäume, die man überreich im Grunde der Täler findet. Die Stücke sind schmächtiger als die brittischen, sonst aber nicht zu unterscheiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jm-<br>nyr-<br>nnd<br>sich<br>oxi-<br>oxi-<br>sen<br>mt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Krüper.         | Sitta caesia, Kleiber, Stand- und Sitta caesia. Bewohnt Win tervogel. Besondere Angaben die Gruppen alter für Jonien fehlen. Sitta krüperi v. Pelz., Krüpers Olivenbäume, die Spechtmeise. Krüper entdeckte diese kleine, schwarzköpfige Spechtmeise 1863 bei Smyrna. Im Winter streift sie des Kiefernsamens wegen weit umher, steigt aber nicht in die Ebenen hinab. Legezeit beginnt Mitte Mai. 18. V. 71 und 72 die ersten Eier. Scheint nicht mehr als fünf Eier. | Stand- und Wintervogel. Überall Stand- und Wintervogel. Überall Stand- und Wintervogel. Überall Stand- und Schwarz- Garrulus krynicki, Kalen. Schwarz- Garrulus krynicki. Garrulus kryni |

| Bemerkungen.    | Um und in Cpl. sehr häufig.                                                                                                                                                                                                                                         | Colaeus monedula. Von Riegler gar nicht genannt, in Cpl., Brussa u. a. O. sehr häufig. Ein aus dem schwarzen Meer kommender Dampfer brachte eine Menge lebender Dohlen nach Cpl. mit, die vom Sturme geschwächt und verwirrt auf das Schiff eingefallen waren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Pica pica.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Strickland.     | Pica pica. Überall<br>in der Levante.                                                                                                                                                                                                                               | Colaeus monedula. Häufig bei Smyrna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Krüper.         | am 16. V. 714 Eier und am 9. V. 727 Eier in einem Nest. Im Winter streift er in den Ebenen umher.  Pica pica, Elster. Stand- und Wintervogel. In Kleinasien sieht man sie öfters bei Smyrna, häufiger jedoch bei Turboli. Ihre Legezeit beginnt im April. In Klein- | asien mehr im Innern des Landes.  Colaeus monedula, Dohle, Stand- und Wintervogel. Die Dohle über- wintert in Kleinasien in großen Scharen. Wenn die nordischen Gäste im Februar oder März sich auf die Wanderunggemachthaben, begeben sich die Einheimischen an ihre Brutplätze, die in großen Höhlen, Felsenspalten und Baum- löchern sind. Die Mehrzahl der Ornithologen hat sich geeinigt, daß die Dohle des Orients, welche Drummond-Hay als Art abtrennen zu müssen glaubte, nur als lo- kale Varietät aufzufassen ist.  Corvus corone, Rabenkrähe, Zug- vogel. Die Rabenkrähe traf ich |

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                             | nicht Corvus corax. Der Zusatz "nicht gemein" besser zu verwandeln in "nur als                                                                       | verflogener Seltling."                                                                                                                   |                                                                                                                        | ·                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                             | -X.                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Corvus cornix.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                             |                                                         |
| Strickland.     | Corvus cornix. Häufig bei Smyrna.                                                                                                                                           | Corvus corax. Smyrna.                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                             |                                                         |
| Krüper.         | Corvus cornix, Nebelkrähe, Stand- und Corvus cornix. Häu- Corvus cornix. Wintervogel. Die Nebelkrähe ist in allen Gebirgen Kleinasiens als Brutvogel nur selfen angetroffen | doch brütet sie auch um Smyrna.  Corvus corax, Rabe, Stand- und Corvus corax. Smyrna.  Wintervogel. Der Rabe ist über- all ein bekannter Standvogel. | Obgleton wahrend des Frunings<br>und Sommers viele Raben gesehen<br>werden, gibt es doch nur einzelne<br>Brutpaare. Die Brutzeit beginnt | gegen Ende März. Auch um Smyrna gemein, wo er brütet.  Corvus frugilegus, Saatkrähe, Wintervoorl. Die Saatkrähe ist im | Winter sehr häufig in den Ebenen<br>und Olivenwaldungen Kleinasiens<br>angetroffen. Sie zieht beim Er- | wachen des Frühlings in die nor-<br>dische Heimat.  Pyrrhocorax alpinus, Vieill. Alpen- | dohle, Stand- und Wintervogel. Ohne genaue Angaben für Jonien. <i>Ereqilus graculus</i> , Cuv., Steindohle. | Stand- und Wintervogel. Ohne genaue Angaben für Jonien. |

| Bemerkungen.    | Sturnus vulgaris. In Konst.  nur als Zugvogel. Hält sich in manchen Jahren nur wenige Stunden auf. Massenhaft im Frühling in Eskischehir, schon in den ersten Tagen des Februar zogen bei Cpl. Rückwanderer vorbei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Sturmus vulgaris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Strickland.     | Sturmus vulgaris. Smyrna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Krüper.         | Sturnus vulgaris, Star, Wintervogel. Sturnus vulgaris. Kommt im November in großen Scharen nach Kleinasien und zieht im Frebruar/März wieder fort.  Pastor roseus, Rosenstar, Sommervogel. Kommt in Smyrna jährlich in der ersten Hälfte des Mai an. Beobachtet zuerst 17. V. 64; 14. V. 71; 12. V. 72. Sie waren aber wohl schon einige Tage früher da. Im Mai und Juni 71 beobachtet ich viele Scharen, die den Bergen oberhalb Burnabat zueilten, und hegte die Hoffnung, einen Brutplatz im Gebirge in der Nähe des Tantalussees aufzuhnden, jedoch vergeblich. Auch Excursionen in andere Teile des Gebirges waren erfolglos; indeß wurde einige Meilen weiter von den Vogelstellern Smyrnas der gemeinsame Brutplatz aufgefunden. Tausende von Paaren hatten dort aus machen die nicht brütenden oder |

| . • |
|-----|
| er. |
| a   |
|     |
| :   |
| -   |
| 1   |
|     |
|     |
|     |

ganz verlassen haben, so viele den Vögel meilenweite, gemein-Maulbeeren der Ebene zu verden hohen Zypressen eines alten Von dort flogen sie auf die grofsen Maulbeerbäume eines nahen Gartens, wo sie ein versteckter Schütze in Menge herabschofs. Durch das Verunglücken der im Brüten begriffenen Vögel läfst es sich erklären, daß man auf dem Brutplatze, welchen die Jungen schon Nester mit verlassenen frischen Jungen trifft. Gleich nach seiner zum Brüten machen und zu Ende Mai seine Eier gelegt haben, da schon von Mitte Juli die Ebenen angefüllt sind mit flugbaren Jungen. Wir erlegten am 11. VII. schaftliche Ausflüge, um die süfsen zehren. Solche Gesellschaften von Rosenstaren traf ich im Juni in türkischen Kirchhofs in Smyrna. und angebrüteten Eiern und toten Ankunft muss der R. Anstalten lie ersten. Einen Monat hindurch für die Jungen Nahrung suchen

nd. | Riegler/Reiser.

Bemerkungen.

Strickland.

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Troglodytes troglodytes. Zeigt sich um Constantinopel herum als Strichfast Zugvogel. Kommt und verschwindet im Herbst beständig. Certhia familiaris; ob der Bosporus die Grenze zweier Lokalrassen sei, ist noch unentschieden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Troglodytes troglody-tes.  Certhia familiaris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Strickland.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Troglodytestroglodytes. Gemein bei Smyrna. Von englischen Stük- ken nicht zu unter- scheiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Krüper.         | bleiben sie in der Ebene und plündern die eben reif werdenden Weintrauben; wir erlegten die letzten am 5. VIII. 71. Im Jahre 1872 kamen die Rosenstare wiederum in Scharen bei Smyrna an, blieben aber nicht dort, um zu brüten. Am 13. VI. machte ich mit dem engl. Ornithologen, Herrn Seebohm, einen Ausflug nach dem Brutplatz; wir fanden jedoch keine Spur von dem Vogel. Im Mai wird Pastor roseus wegen der Vertilgung der Heuschrecken, heiliger Vogel", im Juli dagegen wegen der Vertilgung in den Weinbergen. Tenfelsvogel" genannt. | Troglodytes troglodytes troglodytes troglodytes troglodytes troglodytes troglodytes troglodytes troglodytes. Troglodytes troglodytes. Stand- und Wintervogel. Bumläufer, Stand- und Wintervogel. Eben-  Troglodytes troglodytes troglodytes. Troglodytes troglodytes troglodytes. Troglodytes troglodytes troglodytes. Troglodytes troglodytes. Troglodytes troglodytes troglodytes troglodytes troglodytes |

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | Anthus partensis. In Konstantinopels Umgegend weitaus der häufigste Pieper, den nur arge Schneestürme südwärts treiben.                       |                                                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | Anthus partensis.                                                                                                                             |                                                                                                                                         |
| Strickland.     |                                                                                                                                                                                                                          | Cinclus merula. Bäche<br>bei Smyrna. Strickl.<br>nennt ihn nur mit<br>Bedenken.                                                                            | Anthus spinoletta, Ander Küste bei Smyrna getötet.                                                                                                                | Anthus pratensis. Gemein bei Smyrna.                                                                                                          |                                                                                                                                         |
| Krüper.         | so wie Troglodytes; Brütezeit dürfte im Mai sein. Tichodroma muraria, Mauerläufer, Stand- und Wintervogel. Bei Smyrna sah ich bisher keinen Mauerläufer, zweiffe aber nicht, daß er an geeigneten Stellen dort vorkommt. | Cinclus merula, Wasserstar, Stand- Cinclusmerula, Bäche und Winter an den Gebirgsbächen Kleinasiens und pflanzt sich dort fort. Brütezeit schon Ende März, | Anthus spinoletta, Wasserpieper, Anthus spinoletta. An Wintervogel. Ist ein Wintervogel; ich sah ihn am häufigsten an der Skala von Burnabat im Nov. und Dez. 71. | Anthus pratensis, Wiesenpieper, Win-ter und Passatvogel. Der häufigste Pieper. Verweilt Oktober bis April. Brütend bleibt er nirgends zurück. | Authus cervinus, Rotkehlpieper,<br>Passatvogel, als Wintervogel un-<br>sicher. Kommt mit dem vorigen<br>an; zuerst 21. X. 71 bei Smyrna |

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Motacilla alba ebenso wie die von Riegler nicht angeführte Motacilla boarula winters in Konstantinopel Standvogel, der sich auf den Dächern tummelt. Verschwindet erst bei Eintritt tiefen Schnees und argen Frostes, selten vor Weihnachten.                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Anthus campestris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Motacilla alba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Strickland.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Motacilla alba. Smyr-<br>na.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Krüper.         | erlegt. Geht winters wohl nach Afrika weiter.  Anthus trivialis, Baumpieper, Passatvogel. Er überwintert noch nicht in Kleinasien, sondern zieht südlicher. Ende März oder Anfang April kommt er zurück. Bei Smyrna zuerst am 23. III. 63 und 1. IV. 64 sowie 10. X. 71 geschossen.  Anthus campestris, Brachpieper, Sommer- und Passatvogel. Ist in Kleinasien Brutvogel und bewohnt Ebenen und Berge. Kam am 4IV.71 in Smyrna an. Legezeit | die letzten Wanderer fort. Noch am 20. IX. 71 bei Smyrna erlegt.  Anthus richardi, Stelzenpieper. Zugvogel (Sommervogel?) Ich fand ihn bisher nicht.  Motacilla alba, weiße Bachstelze, Stand-, Winter- und Passatvogel. Um Smyrna gemein. Bleibt in allen Gebirgen brütend zurück. Im Oktober kommt sie in Menge in den Ebenen und Städte, bleibt |

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Budytes flavus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
| Strickland.     | Motacilla boarula. Smyrna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oriolus galbula. Smyrna, im April.                                                                                                       |
| Krüper.         | dort den Winter und verläßt sie beim Erwachen des Frühlings im Februar/März.  Motacilla boarula, Gebirgsstelze, Stand- und Wintervogel. Belebt stand- und Wintervogel. Belebt birgsbäche, in deren Nähe sie brütet. Brütezeit Ende März oder anfangs April. Im Herbst und Winter in den Ebenen und Städten. Budytes flavus, Schafstelze, Passatvogel. Noch nicht brütend, mur auf dem Zuge beobachtet. Im April kommt sie an, im August und September erscheint sie wiederum. 29. IX. 71 noch bei Smyrna erlegt.  Budytes melanocephalus, schwarzköpfige Stelze, Sommervogel. Bewohnt die Lagunen bei Smyrna. Sie kommt Ende März an. Legezeit Ende April oder im Mai. Abzug wohl gegen Ende August oder im September. | Oriolus oriolus, Pirol, Passatvogel, Oriolus galbula. Smyrals Sommervogel fraglich. Als na, im April. Brutvogel noch nicht festgestellt. |

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | Turdus iliacus. Rieglers Zusatz selten istzu streichen.<br>In manchen Wintern um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | durchaus nicht selten.                                                                                                                                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Monticola cyanus.                                                                                                                         |                                                                                                                                          | Turdus iliacus. Selten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
| Strickland.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sen                                                                                                                                       | Nähe von Smyrna.                                                                                                                         | Turdus iliacus. Im<br>Winter bei Smyrna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Turdus musicus. Im<br>Winter bei Smyrna.                                                                                                                                                      |
| Krüper.         | Ankunft in Smyrna 16. IV. 63 und 23. IV. 72. Rückzug Juli/September. Am 6. September 71 bei Smyrna noch ein Weibchen erlegt. Monticola saxatilis, Steindrossel, Sommervogel. Findet sich während des Sommers an hochgelegenen Felswänden an einsamen Stellen der Gebirge. Kommt schon Ende März zuwäch. | Monticola cyanus, Blaudrossel, Monticola cyanus, Stand- und Wintervogel. Über- bewohnt die Fel wintert in einzelnen Stücken, und Hügel in | Legezeit in der ersten Hälfte des<br>Aprils. 17. IV. 72 bei Smyrna<br>Eier gefunden, am 3. V. 71 ein<br>Nest mit beinahe flüggen Jungen. | Turdus iliacus, Weindrossel, Win- Turdus iliacus. Im Turdus iliacus. Selten. Turdus iliacus. Rieglers Zutervogel. Eliazelne in strengen Wintern. Anfang Februar 72 Wintern un Engage Februar 72 Engage Februar 73 Engage Februar 74 Engage Februar 75 | Turdus musicus, Singdrossel, Win- tervogel. Ist während des Win- ters sehr häufig und wird in großen Mengen erlegt. Ende Oktober Ankunft, verweilt bis März. 20. X. 71 die ersten bei Smyrna. |

| Bemerkungen.    | Turdus torquatus. Winters vielfach in Bythinien gefangen.                           | Turdus pilaris. Im Winter sogar weit von Bäumen in reiner Phryganavege-                                                   | tation zu finden.  Turdus viscivorus. Winters oft auf den Prinzeninseln.                                                                              |                                                                                                                                   | nica III. 559 verlangt, dafs diese Art langt, dafs diese Art langt, dafs diese Art langt, dafs diese Art lese Angelegenheit als als Brutvogel der Cykladen gestrichen verde. Die von Krüperseammelten Gebalt er für sollege hält er für sollege von Emberica aus wichtigen Frage beitatt and verden.                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegier/Reiser. |                                                                                     | Turdus pilaris.                                                                                                           | Turdus viscivorus.                                                                                                                                    | Turdus merula.                                                                                                                    | Reiser. Ornis balcanica III. 559 verlangt, daß diese Art als Brutvogel der Cykladen gestrichen werde. Die von Krüpergesammelten Gelege hält er für solche von Embericamelanocephala.                                                                                                                                                                                                                            |
| Strickland.     |                                                                                     | Turdus pilaris. Im<br>Winter bei Smyrna.                                                                                  | Turdus viscivorus winters bei Smyrna.                                                                                                                 | Turdus merula. Smyrna.                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Krüper.         | Turdus torquatus, Ringdrossel, Wintervogel. Einzeln im Winter bei Smyrna 20. I. 72. | Turdus pilaris, Wachholderdrossel, Turdus pilaris. Im Turdus pilaris. Wintervogel. Einzeln in strengen Winter bei Smyrna. | Turdus viscivorus, Misteldrossel, Turdus viscivorus win- Wintervogel, aber auch Stand- vogel. In Kleinasien in den Wal- dungen aller Gebirge brütend. | E Turdus merula, Amsel, Stand- und Turdus merula. Smyr- Turdus merula. Wintervogel. Am 26. IV. 72 bei na. Smyrna Nest mit 3 Eier. | Pycnonotus nigricans, Vieill. Gelbsteifsiger Bülbül. Dieser bei Beirut und Damascus in Syrien ziemlich häufig und auf Cypern und Rhodus vorkommende Vogel scheint jährlich die Cykladen zu besuchen; einige Exemplare wurden den dort schon aufgefunden; ich selbst sah ihn nicht, erhielt jedoch 3 Gelege Eier auf Naxos.  Accentor collaris, Flühvogel. Standund Wintervogel. Ohne genaue Angaben für Jonien. |

| Bemerkungen.    | Accentor modularis. In manchen Wintern bei Cpl. häufig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Acrocephalus arundi-<br>naceus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strickland.     | Heckenbrau- doch selten.  Greus, Rohr- Passatvogel.  I. Ziemlich Ob er brütet, t. Sommer- häufiger als nkunft Ende ai. Bei Smyr- s; 7. Lege- ai. Am 22. die meisten ni. Wegzug mgs August. nd. Kleiner rervogel. Bei anfig. Zuerst s; 30. IV. 64; rg. T. Legezeit nd. Kleiner                                                                                               |
| Krüper.         | Accentor modularis, Heckenbrau- and nelle, Wintervogel, doch selten. Oktober/März.  Acrocephalus arundinaceus, Rohrdrossel, Sommer- und Passatvogel. Brutvogel um Smyrna.  Acrocephalus streperus, Teichrohrsänger. Passatvogel. Ziemlich häufig um Smyrna. Ob er brütet, wurde nicht bekannt.  Hypolais olivetorum, Strickland. Großer Olivensänger, Sommervogel. Bei Smyrna häufiger als Hypolais elaica. Ankunft Ende April oder Anfang Mai. Bei Smyrna zuerst 10. V. 63; 5. V. 64; 30. IV. 71 schon vier Eier, die meisten jedoch anfangs Juni. Wegzug Ende Juli oder anfangs August.  Hypolais elaica, Lind. Kleiner Olivensänger, Sommervogel. Bei Smyrna ziemlich häufig. Zuerst gesehen am 4. V. 63; 30. IV. 64; 25. IV. 71; 23. IV. 72. Legezeit Mitte Mai bis anfang Juni. 4, |

| Bemerkungen.    | Acrocephalus aquaticus wurde mir während d. Herbstzuges in Cpl. vom Vogelfänger gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Riegler/Reiser. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| Strickland.     | Acrocephalus schoeno-baenus. Bei Smyrna im Dezembergesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| Krüper.         | selten 5 Eier in einem kleinen, zierlichen Nest. Am 9. VIII. 71 wurde bei Smyrna der letzteerlegt. Acrocephalus schoenobaenus, Schilf- rohrsänger, Passat- und Winter- vogel. Bei Smyrna erlegt am 31. X. 71; 6. XI. 71. Acrocephalus aquaticus, Binsenrohr- sänger, Passatvogel. Ebenso wie der vorige. Locustella fluviatilis, Flufsrohr- sänger, Passatvogel. Einer der letzten durchziehenden Wanderer. Mitte Mai 63 und 64 zuerst Ge- sang gehört. Am 11. V. 71 ge- schossen, am 6. V. 72 gehört.  Locustella naevia, Heuschrecken- sänger. Passatvogel. Einmal bei Schossen, am 6. V. 72 gehört.  Locustella naevia, Heuschrecken- sänger. Passatvogel. Einmal bei Smyrna 1. IV 63 erlegt. Aedon galactodes Temm. Der rost- farbige Sänger, Sommervogel. In Kleinasien sehr häufig. Bei Smyrna zuerst gesehen 7. V. 63; 3. V. 64; 29. IV. 71; 25. IV. 72. Die Brütezeit beginnt in den letzten Tagen des Mai. Am 24. | V. 64 bel Smyrna Nest mit 6 |

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Strickland.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Krüper.         | Eiern gefunden, am 16. V. 71 Nest mit einem Ei. Im August ziehen sie fort.  Cossypha gutturalis, Guér. Der weißskehlige Sänger, Sommervogel. Wurde von Krüper 1863 bei Smyrna aufgefunden und auch später während seines Aufenthaltes erlegt. Am 29. IV. 63 wurde er zuerst gesehen, am7. V. 64 Nest mit 5 Eiern gefunden, dann 24. IV. 71 erlegt. Am 2. IV. 71 war auf seinem Standquartier schon einer erschienen. Die Ankunft geschieht durchschnittlich wohl Mitte April, die Legezeit dagegen Anfang Mai. Am 10. IV. | 71 hatte ein Junges eben das Nest verlassen. Am 24. VI. 71 wurden schon flugbare Junge getroffen. Den Gesang bezeichnet Krüper als den vortrefflichsten, den er je gehört.  Cisticola cisticola, Temm., der Zistenrohrsänger, Stand- und Wintervogel. Ist in allen sumpfigen Teilen Kleinasiens anzutreffen und |

In der letzten Hälfte des

Jahres.

April beginnt die erste Brut. Am 29. IV. 64 wurde bei Smyrna

ein Nest mit 5 schön roten Eierr

| Riegler/Reiser. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strickland.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Krüper.         | hält sich Sommer und Winter dort auf. Über sein Brutgeschäft sind wir noch ohne rechte Erfahrung; er macht im Jahre zwei, wenn nicht drei Bruten.  Cettia cetti (Marmora), Cettis Sänger, Stand- und Wintervogel. Ist in allen wasserreichen Teilen Kleinasiens anzutreffen, lebt sogar an den gebüschreichen Bächen der Gebirge. Er ist überall Standvogel und brütet zweimal des |

Bemerkungen.

gefunden. Anfangs 74 tötete die strenge Kälte die meisten Cettien. Lusciniola melanopogon Temm. Der Tamariskenrohrsänger, Wintervogel. Scheint ein kleinasiatischer Wintervogel zu sein. Am 31. X. 71 wurden zwei Weibchen und ein Männchen an der Skala von Burnabat erlegt. Auch im November und Dezember schon beobachtet und geschossen. In

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Regulus regulus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Strickland.     | Regulus ignicapillus. Besucht die Olivengruppen bei Smyrna. Phylloscopus trochilus nennt Strickland Sylvia brevirostris und beschreibt ihn wegen einiger Ab- weichungen folgen- dermaßen als neue Art. Sylvia brevirostris Strick- land. Sylvia corpore su- pra olivaceo brunneo, subtus albido; pedibus nigris. Plumage closely resembling that of S. tro- chilus. Above brown with a tinge of olive. A pale yellow streak over the eye. Throat and breast pale fulvous with a slight tinge of yellow; belly whitish. Inner wing-co- Remiges: the 4 th and 5 th longest and equal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Krüper.         | Lebensweise, Betragen und Stimme hat er mit Cettis Sänger große Ähnlichkeit.  Regulus ignicapillus, das feuerköpfige Goldhähnchen, Stand- und Wintervogel. Es gilt das gleiche wie vom vorigen.  Regulus regulus, das Goldhähnchen, Stand- und Wintervogel. Es gilt das gleiche wie vom vorigen.  Regulus regulus, das Goldhähnchen, Stand- und Wintervogel. Es gilt das gleiche wie vom vorigen.  Regulus regulus, das Goldhähnchen, Stand- und Wintervogel. Es gilt das gleiche wie vom vorigen.  Regulus regulus, das Goldhähnchen, Stand- und Wintervogel. Es gilt das gleiche wie vom vorigen.  Regulus ignicapillus.  Regulus ignicalius.  Regulus ignicalius.  Regulus ignicapillus.  Regulus ignicalius.  Regulus ignicalius.  Regulus ignicalius.  Regulus ignicalius.  Regulus ignicalius.  Regulus |

Riegler/Reiser.

Strickland.

 $\frac{1}{4}$ ; caudae  $\frac{21}{8}$ ; tarsi  $\frac{3}{4}$ . Differs from S. rufa in Beak dusky; legs black! Long. tot. poll 33/4; rostri the 2th equal to the 8th

shortness of the beak, and

Nähe bei Smyrna rufus. im November Phylloscopus schossen

Phylloscopus rufus, der Weidenlaub-

vogel. Wintervogel. Hält sich

in den Gärten der Stadt auf und

läfst dort an sonnigen Dezember-

und Januartagen seinen eintönigen

und zieht sich erst dann in die

Gebirge zurück. Schon im Juli trifft man Junge in der Ebene.

its greater size, and from S. trochilus in the

bleibt. Im März beginnt er nörd-

Phylloscopus bonellii, der Berglaub-

lich zu wandern.

sänger. Sommer-und Passatvogel. Nach Krüper von der Mühle und

ganzen Winter hindurch

er den

Krüper.

n the dark colour of the legs. Habitat prope Smyr-Hieme occisa

Lindermayer als Ficedula icterina

angeführt. Dieser Laubvogel ist

der einzige Sommervogel, der die

hochgelegenen Stellen der Gebirge ist einer der Wanderer, die am

bewohnt und dort brütet.

den Bei

frühesten ankommen; noch Ende März erscheint er in Smyrna kamen die ersten an am 19. III. 63; 19. III. 64; 23. III. 71 und 16. III. 72. Er hält sich mehrere Wochen in der Ebene auf

Olivenbäumen der Ebenen.

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pyrophthalma melanocepha-<br>la. Ich erhielt in Cpl. von<br>meinen Fängern nur ein<br>einziges Stück.                                                                                                                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pyrophthalma melano-<br>cephala.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Strickland.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pyrophthalma melano-<br>cephala. Dieses klei-<br>nes, zarte Vögel-<br>chen, das nur in den<br>südlichsten Teilen<br>Europas gefunden                                                                                                                                 |
| Krüper.         | Gesang hören. Im April verschwindet er, um im August und September wiederzukommen.  Sylvia conspicilata, Marm., die Brillengrasmücke, Zugvogel. Angaben für Kleinasien fehlen.  Sylvia subalpina, bonelli, Bartgrasmücke, Sommervogel. Ist in Kleinasien ziemlich häufig verbreitet und findet sich in allen gebüschreichen Vorbergen. Erscheich bei Smyrna am 28. III. 63, 21. III. 72. Die Legezeit ist Ende April und anfang Mai. Am 7. V. 64, 3. V. 71, 20. IV. 72 je vier Eier.  Sylvia provincialis, Provencer Strauchsänger, Zugvogel. Noch nicht angetroffen. | Pyrophthalma melanocephala, Gigl. Pyrophthalma melano-Pyrophthalma melanocephala, Gigl. Pyrophthalma melanocephala. Sammtköpfchen. Stand- und Win-tervogel. In der Umgegend von Smyrna ist es im Winter sehr häufig, verschwindet aber Ende März oder anfangs April. |

| Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sylviidae: Meine Cpl. Fänger<br>brachten von ein und dem-<br>selben Fangorte zur<br>Herbstzeit Sylvia utrica-                                                                                                                                                                                                                             | pilla, simplex, sylvia und curruca heim. Dagegen konnte ich nie Sylvia nisoria erhalten.                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sylvia curruca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sylvia atricapilla.                                                                                             |
| Strickland.  wird, bleibt den Winter hindurch in der Nachbarschaft von Smyrna zurück. Es ist ein zurückgezogener, einsamer Vogel, der sich an steinigen Abhängen aufhält, die dicht mit immergrünem Gebüsch bewachsen sind.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SQ.                                                                                                             |
| Krüper.  Sylvia orphea, Orpheussänger, Somnervogel. Ist in Ebenen und Gebirgen ziemlich häufig. Ankunft bei Smyrna: 22. III. 64, 28. III. 71, 25. III.72. Die Legezeit ist gegen Ende des April. Bei Smyrna hatte ein Pärchen am 5. V. 64 schon halbflügge Junge, während die andern erst zu legen begannen. Ziehen im August. | Passatvogel. Nur auf dem Durchzuge. Wurde bei Smyrna am 13. IV. 72 zuerst erlegt.  Sylvia curruca, Zaungrasmücke, Sommer- und Passatvogel. Ungemein häufig während des Durchzuges. Als Brutvogel nur einzeln in den Nadelholzwaldungen hoher Gebirge. Ankunft Ende März. Bei Smyrna zuerst gesehen 22. III. 63; 20. III. 56; 31. III. 71, | 17. III. 72. Sylvia atricapilla, Mönchsgrasmücke; Winter- und Passatvogel; als Standvogel fraglich. Überwintert |

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Strickland.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Krüper.         | in Kleinasien weniger häufig als in Griechenland. Im April verläfst sie die Ebenen und zieht in die nördliche Heimat. Obgleich ich einige Männchen im hohen Gebirge singen hörte, wurde das Nest nicht gefunden. Ende Juli und im August in Menge auf den Feigenbäumen. In Smyrna dann auch auf den Terpentinbäumen in Menge. | Sylvia rüppellii, Temminck. Rüppells Strauchsänger, Sommervogel. Das wahre Vaterland von Rüppells Strauchsänger ist Kleinasien, wo er sich zahlreich fortpflanzt und das öde Gestrüpp der Vorberge durch lauten Gesang und munteres Treiben belebt. Zuerst gesehen am 26. III. 63, 24. III. 71, 22. III. 72. Die Brütezeit fällt in die Mitte des April. Am 16. IV. 73 erst 3 Eier gefunden, am 7. IV. 64 schon 5 Eier. Vom 7.—29. VIII. 71 erlegte ich die wegziehenden Jungen. |

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erithacus luscinia. Bei Aïdin<br>15. III. 07 vorhanden. Bei<br>Cpl. etwa Mitte April.                                                                                                                                                                                                     | Erithacus rubeculus zieht<br>durch die Gegend am Bos-                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Sylvia sylvia.<br>Sylvia simplex.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erithacus luscinia.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Erithacus rubeculus.                                                                                                                                             |
| Strickland.     | Sylvia sylvia. Smyrna, im April.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erithacus luscinia.<br>Zuerst am 5. April in<br>Hushak im Inneren<br>gehört.                                                                                                                                                                                                              | Erithacus suecica. Ich glaube, das ich diese Art im April nicht bei Smyrna Erithacus rubeculus. gesehen habe.                                                    |
| Krüper.         | Sylvia sylvia, Dorngrasmücke, Sommer- und Passatvogel. In Klein- asien ziemlich häufig, sowohl in den Ebenen als auch in den Gebirgen wo sieauch brütet. Am 24. III. 63, 22. III. 64) und 22. III. 64 und September.  Sylvia simplex, Gartengrasmücke, Passatvogel. Im August sehr häufig auf Feigen- und Terpentin- bännog. | Erithacus luscinia, Nachtigall, Som- mer- und Passatvogel. In Klein- asien in gebüschreichen Gegenden nicht selten. Zuerst gesehen am 2. IV. 63, 10. IV. 64. Erithacus philomela, Sprosser, Passatvogel. Wird wohl nur auf dem Durchzuge im Frühling und Herbst angetroffen, nirgends er- | Frithacus suecica, Blaukehlchen, Erithacus suecica. Passatvogel. Ohne Angaben für Ich glaube, dafs i Kleinasien. Erithacus rubeculus, Rotkehlchen, gesehen habe. |

| Bemerkungen.    | porus manchmal in großer<br>Zahl, sodaß die Busch-<br>wälder namentlich zur<br>Nachtzeit mit unaufhör-<br>lich lockenden Rotkehl-<br>chen gradezu gesättigt<br>sind.                                                                                                                                                                            | Erithacus phoenicurus Erithacus phoenicurus und titys zur Zugzeit in der Umgegend Cpls. sehr    | häufig.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erithacus phoenicurus                                                                           | Erithacus titys.                                                                                                                                                                                                             | Pratincola rubetra.                                                                                                                                           |
| Strickland.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | Erithacus titys. Diese Art ist häufig an den nackten Felsenhügeln bei Smyrna, wo sie überwintert.                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |
| Krüper.         | der Wintermonate allgemein bekannter und beliebter Vogel, der in den Gärten der Städte im Dezember seinen Gesang erschallen läfst. Bei Beginn des Frühlings verläfst er die Ebenen und zieht in seine nördliche Heimat. Ein kleiner Teil bleibt in einsamen Waldungen der Gebirge. Gegen Ende April und im Mai findet man dort Nester und Eier. | Erithacus phoenicurus, Gartenrot-<br>schwanz, Passatvogel. Erscheint<br>im April und September. | Erithacus titys, Hausrotschwanz, Stand- und Wintervogel. Über- all Standvogel. Zur Brütezeit in den Felswänden der Gebirge, im Winter in den Tälern und auf den Häusern der Städte. Die Legezeit fällt in den Anfang und die | Pratincola rubetra, braunkehliger Pratincola rubetra. Wiesenschmätzer. Passatvogel. Während des Wintrauf dem Durchzuge. Vom 7.—18. X. 71 schofs ich bei Smyr- |

| Bemerkungen.    | Saxicola oenanthe hält sich auf dem Herbstzuge in der Umgegend von Cpl. mitunter sehr lange auf. Etwaebenso lange weilt dort Pratincola rubreta, am längsten aber rubicola, diese weichen erst den ernstlich gemeinten Schneestürmen des Vorwinters.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Saxicola oenanthe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Strickland.     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sazicola aurita kommt<br>in Smyrna im April<br>an. Seine Gewohn-<br>heiten ähneln denen<br>unseres Stein-<br>schmätzers. Wegen                                                                                                                        |
| Krüper.         | na viele durchziehende Vögel dieser Art.  Pratincola rubicola, schwarzkehliger Wiesenschmätzer, Stand und Wintervogel. Ohne besondere Angaben für Kleinasien.  Saxicola oenanthe, Steinschmätzer, Saxicola oenanthe. Sommer- und Passatvogel. Kein Smyrna, im April. Sommer- vogel; besonders während des Durchzuges häufig. Ankunft Mitte März, s. z. B. am 22. III. 64, 26. III. 71, 15. III. 72. Legezeit Ende April. Rückzug August/Oktober.  Saxicola stapasina, Vieill. Schwarzkehliger Steinschmätzer, Sommervogel. Verhält sich wieder vorige. Bei Smyrna sah ich die ersten am 19. III. 63, 20. III. 64, 27. III. 71, 24. III. 66. Die meisten Eier findet man im Mai. | Saxicola aurita Temm. Schwarz- ohriger Steinschmätzer, Sommer- ohriger Steinschmätzer, Sommer- vogel. Verhält sich ebenso wie der vorige. Bei Smyrna fand ich ihn zuerst am 2. IV. 64, 30. III. 71, 20. III. 72, Am 30. IV. 71 fand schmätzers. Wegen |

| 002             | Ziiu Diwas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                   |                            |                                                                      |                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Laniidae: Die Würgerarten<br>kommen im Spt. am Bos-               | porus in grofsen Mengen<br>an, sodafs sie (Lanius | die Hauptbeute d. Schiefs- | jäger ausmachen. Im<br>Frühjahr ziehen sie sehr                      | schnell. Ein Lanius mi- |
| Riegler/Reiser. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lanius excubitor.                                                 |                                                   |                            | Lanius mmor.                                                         |                         |
| Strickland.     | seiner scheuen, rast-<br>losen Bewegungen,<br>fällt es schwer, sich<br>seiner zu versichern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                   |                            |                                                                      |                         |
| Krüper.         | ich 6, am 24. IV. 72 vier Eier, am 19. IV. 66 dagegen 2 Eier. Saxicola saltator, Ménetr., Tanzender Steinschmätzer, Sommervogel. Auf den Feldern Kleinasiens stellenweise häufig. Ankunft Ende März oder Anfang April. Zuerst gesehen am 4. IV. 64, 25. III. 72. Er macht 2 Bruten, die erste in der Mitte des Aprils. Am 17. IV. 72 fand ich 5 Eier. Die zweite Brut ist im Juni. Das Nest steht in den Gängen des Blindmoll (Spalux typplus) 1863/64 brüteten sehr viele bei Turbali. 1871/72 war dort nur ein Männchen, dagegen erschienen bei Burnabat mehr Paare als früher. | Lanius excubitor, großer Würger,<br>Zugvogel. Ohne genaue Angaben | für Kleinasien.  Lanius meridionalis, Temm., süd- | doch fraglich.             | Lanus minor, grauer Würger, Som-<br>mervogel. Seltener Brutvogel der | Ebene.                  |

| Domontrongon   | Demerkungen.    | nor, der jährlich im Garten<br>des Tekke in Pera rastete. | verschwand schon nach        | wenigen Stunden. | Bombycilla garrulus, der                                            | Seidenschwanz, kommt in          | Cpl. Herr Junge, der Na-         | turalist des Sultans, hat         | ihn erlegt und besitzt die | Belege.                         |                             |                              |                                  |                                |                                |                            |                                  |                                 |                                |                               |                                  | Muscicapa grisola erscheint       | auf dem Zuge in Cpl. in          | grofser Menge; über das       |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Dioglow/Doigon | niegier/neiser. | Lanius collurio.                                          |                              | T                | Lanus senator.                                                      |                                  |                                  |                                   |                            |                                 |                             |                              |                                  |                                |                                |                            |                                  |                                 |                                |                               | 4                                | Muscicapa grisola.                |                                  |                               |
| C 4 21-12.23   | Strickland.     |                                                           |                              |                  |                                                                     |                                  |                                  |                                   |                            |                                 |                             |                              |                                  |                                |                                |                            |                                  |                                 |                                |                               |                                  |                                   |                                  |                               |
| 77             | Kruper.         | anius collurio, Neuntöter, Sommer-                        | nur in den höheren Lagen der | Gebirge.         | zanus senator, rotkophger Wurger,<br>Sommervogel. Ist in Kleinasien | der häufigste Würger. Zuerst ge- | Seben am 5. IV. 71, 30. III. 72. | ich je 7 Eier. Fortzug September/ | Oktober.                   | anius personatus, Temm. Masken- | würger. Sommervogel. Häufig | bei Smyrna, nicht nur in den | Olivenwäldern der Ebene, sondern | auch in den Kiefernwäldern der | Vorberge. Er kommt Mitte April | TV 63 1 IV 64 19 IV 71 and | 16. IV. 72. Mitte Mai brütet er. | Am 16. V. 63 fand ich 6, am 16. | V. 64 7, am 10. V. 71 7 und am | 24. V. 72 wieder 7 Eier. Noch | Mitte September verschwindet er. | uscicapa grisola, Grauer Fliegen- | schnäpper. Passatvogel, als Som- | mervogel nur einzeln. Auf dem |

| Bemerkungen.    | massenhafte Erscheinen juveniler Muscicapa parva in Cpl. siehe den Text.        |                                                                                                |                                                                      |                                                                  |                                                           |                                                                                        |                               |                                                                     |                                 |                                                                     |                                                                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Riegler/Reiser. |                                                                                 | Muscicapu atricapilla.                                                                         | Muscicapa collaris.                                                  |                                                                  |                                                           |                                                                                        | Hirundo urbica.               |                                                                     |                                 |                                                                     |                                                                 |                                 |
| Strickland.     |                                                                                 |                                                                                                |                                                                      |                                                                  |                                                           | ·                                                                                      |                               |                                                                     |                                 |                                                                     |                                                                 |                                 |
| Krüper.         | Durchzuge ziemlich häufig. Ankunft Ende April/Anfang Mai. Verschwindet im Sept. | Muscicapa atricapilla, Trauer-Fliegenfänger, Passatvogel. Nurselten auf dem Durchzuge bemerkt. | Muscicupa collaris, Halsbandfliegen-<br>schnäpper. Passatvogel. Viel | sehen wie der vorige. Ankunft<br>Anfang April. Bei Smyrna zuerst | gesenen am 1. 1v. 63; 2. 1v. 64, 10. IV. 71, 30. III. 72. | Muscicapa parva, Zwergfliegen-<br>schnäpper. Passatvogel. Selten<br>auf dem Durchzuge. | Hirundo urbica, Mehlschwalbe, | Städten und Dörfern Kleinasiens<br>häufig anzutreffen, sondern auch | in großen Kolonien an den Fels- | wanden der Gebirge. Ankunft<br>am 8. III. 63, 29. II. 64, 11. IIII. | 71, 5. III. 72. Die Brütezeit fällt in der Ebene mehrere Wochen | früher wie im Gebirge. Dort ist |

| Bemerkungen.    | Der Zug der Hirundinidae ist auf den flachen Dächern Cpls. mitunter gut zu beobachten; einmal konnte ich stundenlang ziehende Schwalben beobachten, die in aufgelöstem Schwarme, beständig Insekten fangend, südwärts eilten.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Hirundo rustica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hirundo riparia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Strickland.     | Hirundo rustica. Ich glaube, dafs alle britischen Hirundinidae die Levante bevölkern, habe aber nur rustica festgegestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Krüper.         | die Legezeit Ende April, hier Ende Mai. Abzug Sept./Oct.  Hirundo rustica, Rauchschwalbe, Sommervogel. Ebenfalls sehr Zahlreich. Nistet in einzelnen Pärchen, aber nicht in Kolonien auch an den Felsen. Traf in Smyrna a. 64 u. 71 etwas später ein als urbica, während in Deutschland rustica stets früher ist. Bei Smyrna zuerst gesehen am 2. III. 63, 9. III. 64, 23. III. 71, 5. III. 72. Die Brütezeit ist der April, die Zeit der Abreise der Sept./Oct. | Hirundo rustica orientalis Schleg.  Überall mit der vorigen vermischt. Hirundo rupestris, Scop. Felsenschwalbe. Stand- und Sommervogel. Standvogel in Griechenland. Für Kleinasien fehlen genaue Angaben.  Hirundo riparia, Uferschwalbe, Sommervogel. Kommt viel später an als die anderen Schwalben.  Bei Smyrna erschien sie am 26. |

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | palumbus. Columba palumbus.                                                                                                                                |
| Strickland.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                          |
| Krüper.         | III. 63 und am 3. IV. 72. Brutplätze noch nicht gefunden.  Hirundo rufula, Temm. Höhlenschwalbe, Sommervogel. Sie hat in Kleinasien und Griechenland ihre wahre Heimat, da sie nurdortvorkommt. Bei Smyrnakommt sie oberhalb Burnabats in der sog. Homersgrotte und in mehreren Paaren bei Nymphion vor. Bei Smyrna erschien sie am 30. III. 64. Die Legezeit fällt in den Anfang des Mai, Nest stets in Höhlen und zwar an der Decke. Nestmaterial gelblicher Sand wie bei der Stadtschwalbe. Nest selbst größer als bei der Stadtschwalbe und mit einem langen, oft etwas gebogenen Eingang versehen. Anfangs August war sie bei Burnabat schon auf dem | Zuge.  Columba palumbus, Ringeltaube, Columba Stand- und Wintervogel. Über- Smyrna wintert zahlreich; in einsamen Gebirgswäldern brüten auch einige Paare. |

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                   | Auffällig ist, daß Riegler<br>Turtur decaocto nicht auf-                                                | wohl einfach als domestizierte Lachtauben durchgehn. In Wirklichkeit ver-                            | dient sie als mindestens<br>halbfreier Brutvogel Cpls. | den. Daß Turtur decaocto aus. Griechenland nach                                                    | verschwand, führt Reiser<br>wohl mit Recht darauf                          | zuruck, dats die Griechen<br>diesem Vogel, der dem<br>Nationalfeind heilig war,<br>keine Schonung angedei- | hen ließen. Columba aegyptiacus nistet z. B. im Garten des deutschen Hospitals in Pera.                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Columba oenas.<br>Columba livia                                                                                                   | Smyr- Turtur turtur.                                                                                    |                                                                                                      |                                                        |                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                            |
| Strickland.     | Columba oenas. Smyr-<br>na.                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                      | Columba aegyptiaca.<br>Dieser Vogel he-                | wohnt die türkischen<br>Friedhöfe bei Smyr-                                                        | Zypressenwälder. Er wird von den Türken                                    | mit Mühe erhielt ich<br>ein Belegstück. Er<br>wurde wohl ur-                                               | sprünglich von Menschen eingeführt, ist aber jetzt völlig an Freileben gewöhnt.                                            |
| Krüper.         | Columba oenas, Hohltaube, Passat- vogel. Auf dem Durchzuge seltener als palumbas; brittet nicht. Columba livia. Felstaube. Stand- | und Wintervogel. Sehr häufiger Wandervogel. Turtur turtur, Turtur turtur. Turtur turtur. Turtur turtur. | brütet selten. Ankunft Mitte<br>April. In Smyrna zuerst gesehen<br>am 14. IV. 63, 13. IV. 64. Brüte- |                                                        | Columba aegyptiaca Lath. Standvogel. Nistet in Kleinasien häufig in den Zynressen alter fürkischen | Friedhöfe, Pterocles alchata, Nadelschwänziges Flughulm, Standvoorl Britet | bei Smyrna in den sandigen Umgebungen der großen Flüsse.  E Pterocles aremarius, Temm., Sand-              | * flughuhn, Zugvogel. Vorkommen selten und nur zufällig.  Tetrao urogallus, Auerhahn, Zugvogel (Standvogel?) Ohne Angaben. |

| Bemerkungen.    | Perdix graeca wurde im Frühjahr 1906 in Cpl. in ganz ungewöhnlichenMassen gefangen. Der lebende Vogel war für eine Frank zu haben.  Perdix perdix. Im Weichbilde Cpls, zur Spätherbst-                                                                                                      | zeit häufig genug; ge-<br>wöhnliches Wildbret.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Perdix graeca.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Perdix francolinus, von Reiser mit Recht als Irrtum bezeichnet.  Coturnix coturnix.                                                                                                                                                                                                 | Glareola pratincola.                                                                                                                         |
| Strickland.     | Phasianus colchicus. Häufig bei Konstantinopel an beiden Seiten des Bosporus. Wahrscheinlich ist er hierher aus freien Stücken von Colchis, seiner Heimat, eingewandert.  Perdix graeca. Häufig in den Hügeln bei Smyrna.                                                                   | Perdix francolinus be- wohnt, die Sümpfe am Hermos u. Kayi- tros, von wo er bis- weilen nach Smyrna auf den Markt ge- bracht wird.                                                                                                                                                  | bleibt in der Nähe von Smyrna den Winter über.  Glareola fusca, ein paar dieser Vögel                                                        |
| Krüper.         | Phasianus colchicus, Fasan, Stand- und Wintervogel. Ohne Angaben aus Kleinasien.  Perdix petrosa Lath. Felsenhuhn. Ohne Angaben. Stand- und Wintervogel. Findet sich überall in dem Gebiete. Legezeit Ende März. Ich fand am 2. IV. 66 4 Eier.  Perdix perdix, Rebhuhn (Standvogel. Smyrna. | Klemasien.  Perdix francolinus, Frankolin, Stand-vogel. Bei Smyrna nicht, jedoch schon bei Ephesus (Skala nova) zu finden.  Voturmix coturmix, Wachtel, Stand-wird. Winter- und Passatvogel. Kann als Standvogel betrachtet werden. Frühlingsung März Herbstrug (Joharmix coturmix) | Mitte August.  Glareola fusca, Brachschwalbe, Som- mervogel. Ist in Kleinasien nur Sommervogel. Pflanzt sich auf den Lagunen am Meer und auf |

| Bemerkungen.    |                                                                                                        | Otis tarda. Bei Cpl. wurden<br>wandernde Trappen in<br>denWeinbergen von Eren- | kenj erlegt.  Otis tetrax ist oft in den Wildhandlungen Cpls. zu haben.                                                          | Crex crex ist im Weichbilde<br>Konstantinopels sehr häu-<br>figer Passatvogel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. |                                                                                                        | Otis tarda.                                                                    | Otis tetrax.                                                                                                                     | Tetrao tetriz. Von<br>Reiser mit Recht als<br>Irrtum bezeichnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                             |
| Strickland.     | wurden in Smyrna<br>im April zu mir ge-<br>bracht.                                                     | Otis tarda bewohnt die Ebenen südlich von Smyrna. Wird von den Enronsern wil.  | der Truthahn genaum nannt.  Otis tetrax. Im Winter in den Geffinselband.                                                         | lungen Smyrnas reichlich vorhanden.  Crex crex. Smyrna, im Winter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ortygometra porzana.<br>Smyrna, im Winter.                                                                                                                               |                                                             |
| Krüper.         | sandigen Inseln größerer e fort. Ankunft April. Bei na fand ich am 13. VI. 72 bebrütete Eier. Abzug im |                                                                                | Dis tetrax, Zwergtrappe, Zugvogel. Bei Smyrna jährlich im Wintererlegt. Brut nicht festgestellt. Dis maconeeni Gr. Kragenfranne. | Zugvogel. Könnte in Kleinasien lungen Smyrnas noch aufgefunden werden.  Zrex crex, Wachtelkönig, Winter.  Zrex crex, Wachtelkönig, Winter.  Winter.  Winter.  Tetrao tetrix. Von Crex crex ist im Weichbilde Reiser mit Recht als Konstantinopels sehr häufenige mögen überwintern. 22. II.  Trtum bezeichnet.  Tetrao tetrix. Von Crex crex ist im Weichbilde Reiser mit Recht als figer Passatvogel. | orlegt.  Drtygometra porzana, Tüpfelsumpf- Ortygometra porzana, huhn, Stand- und Wintervogel. Brütet und überwintert in großen Sümpfen. Ich habe noch keine Eier weschen | Sumpfluhn, Stand- und Winter-vogel, jedoch fraglich. An den |

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gallinula chloropus. Zur<br>Zugzeit bei Cpl. oft häu-<br>fig. Dort auch lebend be-                                  | sessen. Über die Unmengen von $Fu$ - $lica$ $atra$ , die das Mäander- tal beleben, siehe den Text.                                                                          |                                                                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | ılica atra.                                                                                                                                                                 | Porphyrio hyacinthi-<br>nus.                                                                                     |
| Strickland.     | Rallus aquaticus.<br>Smyrna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gallinula chloropus.<br>Smyrna, im Winter,                                                                          | Fulica atra. Smyrna, Fi                                                                                                                                                     | P                                                                                                                |
| Krüper.         | gleichen Orten zu finden. Ob es brütet und überwintert, ist uusicher.  Ortygometra pusilla Pall. Zwergsumpfhuhn. Standvogel, als Wintervogel fraglich. Wird selten bemerkt.  Rallus aquaticus, Wasserralle, Standund Wintervogel. Während des Wintervogel. Während des Winters in allen Sümpfen, Teichen und Seen. Im Winter 71/72 erlegte ich mehrere bei Smyrna. Nester mit Eiern sind noch nicht | Gallinula chloropus, Grünfüfsiges Gallinula chloropus. Wasserhuhn, Stand- und Winter- vogel. In allen Sümpfen, doch | so versteckt, dafs man es nur selten benerkt.  Fulica atra, Bläfshuhn, Stand- und Wintervogel. Im Winter ungemein häufig. Einmal wurde schon das Nest gefunden und die Eier | nach Smyrna gebracht.  Porphyrio hyacinthinus Purpurhuhn. Zugvogel. In neuerer Zeit ward von ihm nichts bemerkt. |

st

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Charadrius apricarius is<br>eine häufige Jagdbeut<br>der Jäger Cpls.                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Grus grus.                                                                                                                                                                                     | Grus virgo. Dieser<br>sehr seltener Vogel<br>ist von Noë bei dem<br>See Kutschuk                                                          | Tschekmedje oder der kleinen Schleuse 5 Stunden von Constantinonel geschos-                                                                  | sen worden.                                                                        | Vanellus vanellus.                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |
| Strickland.     | Grus grus. Ich sah<br>einen Flug in der<br>Ebene von Sardes<br>gegen Ende April.                                                                                                               |                                                                                                                                           | Oedicnemus oedicnemus soll in diesem<br>Teile Kleinasiens                                                                                    | vorkommen.                                                                         | Vanellus vanellus. Erscheint beim Beginn                                                                                                                       | in großen Scharen.                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
| Krüper.         | Grus grus, Kranich, Passatvogel. Grus grus. Ich sah Grus grus. Zieht in großen Scharen durch das Gebiet. Die ersten am 7. Ebene von Sardes III. 63, 9. III. 64, 11. III. 71, gegen Ende April. | Grus virgo, Jungfern Kranich, Zug-<br>vogel. Nur selten auf dem Durch-<br>zug. Im April 64 bemerkte ich<br>einen auf dem Felde bei Burna- | Oedicnemus oedicnemus, Triel, Stand-Oedicnemus oedicnemus of und Wintervogel. Brütet und überwintert einzeln in den Ebnen. Teile Kleinasiens | Hoplopterus spinosus, Dornkiebitz,<br>Zugvogel. Kommt zuweilen nach<br>Kleinasien. | Vanellus vanellus, Kiebitz, Winter- Vanellus vanellus. Er- Vanellus vanellus. evogel. Ankunft Oct./Nov. Beim Scheint beim Beginn Erwachen des Frühlings Abzug. | Squatarola squatarola, Kiebitzregen-<br>pfeifer, Wintervogel. Kommt im<br>Herbste mit den anderen Zug-<br>vögeln an. | Charadrius apricarius, Goldregen-<br>pfeifer, Winter- und Passatvogel.<br>Charadrius morinellus, Mornellregen-<br>pfeifer, Winter- und Passatvogel. |

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Haematopus ostralegus<br>Recurvirostra avosetta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Strickland.     | . Recurvirostra avocetta Smyrna, selten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Krüper.         | Am 2. IV. 72 wurde ein Stück bei Burnabat erlegt. Charadrius alexandriuus, Seeregenpfeifer, Stand- und Passatvogel. Ist Standvogel in Kleinasien. Brütet vielfach auf den Lagunen bei Smyrna. Brütezeit Ende April/Mai. Am 12. VI. 72 fand ich bei Smyrna stark bebrütete und einige frische Eier. Sein Überwintern ist noch nicht sicher bekannt. Charadrius dubius, Flufsregenpfeifer, Stand- u. Passatvogel. Genaue Angaben für Kl. Asien fehlen. Charadrius hiaticula, Sandregenpfeifer, Winter- und Passatvogel. Arenaria interpres, Steinwälzer, Winter- und Passatvogel. Haematopus ostralegus, Austernfischer, Winter- und Passatvogel. Recurvirostra avosetta, Säblerschnäbler, Winter und Passatvogel. Kommt nur eiuzeln vor. Ob einzeln vor. Ob einzelne überwintern, wurde noch nicht beobachtet. |

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |
| Strickland.     | Totanus littoreus.<br>Smyrna, im Winter,<br>selten.                                                                                                                                                                  | Totanus totanus. Ge-<br>mein in d. Sümpfen.                                                                                                                                                                                | Totanus ochropus. An<br>der Küste gesehen.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| Krüper.         | Himantopus himantopus, Strandreiter, Sommervogel. Genaue Angaben von Kleinasien fehlen.  Totanus littoreus, hellfarbiger Wasserläufer, Wintervogel. Überwintert bei Smyrna.  Totanus stagnatilis, Teichwasserläufer. | Totanus fuscus, dunkler Wasserläufer, Winter- und Passatvogel. Totanus totanus, Rotschenkel, Stand- und Wintervogel. Ist in Klein- asien Standvogel, da er in den Lagunen von Smyrna einzeln zwischen den Seeschwalben und | Strandpfeifern brütet und in allen Sümpfen überwintert. Totanus glareola, Bruchwasserläufer, Winter- und Passatvogel. Totanus ochropus, Waldwasserläufer, Wintervogel. Überwintert einzeln in Kleinen Gewässern in Erühling an Kleinen Gewässern in Ebenen und Gebenen und | wurde noch nichts bekannt.  Tringoides hypolencus, Flufsuferläufer, Sommer- und Passatvogel. |

| Bemerkungen.    |                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. |                                                                                                                   | Calidris arenaria.                                                                                     |                                                                                         |                                                                  | Tringa ferruginea.                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                              |
| Strickland.     |                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                            | Tringa alpina. Häufig<br>an der Küste.                                                       |
| Krüper.         | Limosa limosa, Uferschnepfe, Wintervogel.  Limosa lapponica, Pfuhlschnepfe, Wintervogel, seltener als die vorige. | Totanus pugnax, Kampfläufer, Passatvogel. Calidris arenaria, Sanderling, Passatvogel; ziemlich selten. | Tringa canutus, Isländischer Strand-<br>läufer, Passatvogel; erscheint sehr<br>einzeln. | Tringa maritima, Meerstrandläufer,<br>Passatvogel; recht selten. | Tringa ferruginea, der bogenschnäb-<br>lige Strandläufer, Passatvogel.<br>Kommt am häufigsten auf seinen<br>Durchzügen vor und verweilt bis<br>Mai. | Tringa alpina, Alpenstrandläufer, Wintervogel. Ist sehr häufig auf seinen Zügen und im Winter anzutreffen. | Tringa alpina schinzii, Wintervogel. Tringa alpina. Häufig<br>Findet sich unter den vorigen. |

| Bemerkungen     |                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                     |                                                 |                                                           |                               |                                                           |                                                                       |                                                                      |                      |                                       |                      |                                                       |                                   |                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | )                                                                                                                          | Tringa minuta.                                                                                         |                                                     |                                                 |                                                           |                               |                                                           | Gallinago gallinago.                                                  |                                                                      | Gallinago media. Der | im Winter am häu-<br>forten vorkommen | de Vogel dieser Gat- | tung; wird zu Tau-                                    | senden zum Verkauf                | gebracht.<br>Scolopax rusticola.          |
| Strickland.     | Tringa temminckii.<br>Smyrna, im Winter.                                                                                   |                                                                                                        |                                                     |                                                 | Gallinago gallinula u.<br>G. gallinago In den             | Sümpfen bei Smyrna            | reichlich vorhanden.                                      |                                                                       |                                                                      |                      |                                       |                      | Scolopax rusticola.                                   | Wahrend des kalten                | schnepfen bei Smyr-   Scolopax rusticola. |
| Krüper.         | Tringa temmincki, Grauer Zwerg- Tringa temminckii. strandläufer, Wintervogel. Zu- Smyrna, im Winte sammen mit den vorigen. | Tringa minuta, Zwergstrandläufer,<br>Wintervogel. Noch am 17. V. 71<br>wurde an der Skala von Burnabat | ein fast verhungertes, kränkliches<br>Stück erlegt. | Limicola platyrincha, Sumpfläufer, Wintervogel. | Gallinago gallinula, Kleine Sumpf- Gallinago gallinula u. | den Winter bindurch auf allen | nassen Feldern und Sümpfen und<br>zieht im März nördlich. | Gallinago gallinago, Bekassine, Wintervogel. Häufigste der Schnepfen: | noch spät im Frühjahr trifft man einzelne. Ob sie sich fortpflanzen. | ist ungewifs.        | Schnepfe, Wintervogel. Zwischen       | den vorigen.         | Scolopax rusticola, Waldschnepfe, Scolopax rusticola. | Fin viol nowfolgten Vegal describ | im Spätherbst in den Gebirgen             |

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                             | Ardea cinerea. Nistet auf den Zypressen und türkischen Friedhöfen in Jonien in guter Nachbarschaft mit Ciconia ciconia, und Colaeus monedula.                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Numenius tenuirostris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | arquatus. Numenius arquatus. Plegadis autunnalis.                                                 | Ardea purpurea.                                                                             | Ardea cinerea.                                                                                                                                                       |
| Strickland.     | na so überreichlich<br>vorhanden, daß viele<br>in kleinen Gärten<br>inmitten der Stadt<br>getötet werden,                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                      |
| Krüper.         | einfindet. Fällt dort viel Schnee, so zieht sie sich bis in die Gärten der Städte und Dörfer zurück. Ende Februar u. März geht sie fort.  Numenius phaeopus, Regenbrachvogel, Wintervogel.  Numenius tenuirostris, Dünnschnäbliger Brachvogel, Sommervogel.  Wird wahrscheinlich zu den Standvögeln zu rechnen sein, da er sich hier fortpflanzen dürfte, worüber jedoch noch keine Beobachtungen | Numerius arquatus, grofser Brach- Numenius Vogel. Wintervogel. Plegadis autumnalis, Ibis, Passat- | Ardea purpurea, Purpurreiher, Passatvogel, als Sommervogel fraglich. Erscheint Ende März in | den Sümpfen.  Ardea cinerea, Fischreiher, Winter- und Passatvogel, als Sommervogel fraglich. Ist auf seinen Durchzü- gen sehr häufig. Durchzüge Ende März u. August. |

| Bemerkungen.    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | Ardetta minuta. Wird nur<br>winters in Cpl. auch lebend<br>zugetragen.                                                                                                              |                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Herodias alba.                                                                                                              | Herodias garzetta.                                                                                                                                                                                       | Ardea ralloides.                                                                                                                                       | Ardetta minuta.                                                                                                                                                                     | Botaurus stellaris.                                                                                                                       |
| Strickland.     | Herodias alba. Be-<br>wohnt die Seesümpfe<br>westlich von Smyrna.                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | Botaurus stellaris.<br>Smyrna.                                                                                                            |
| Krüper.         | Herodias alba, Silberreiher, Winter-<br>und Passatvogel. Scheint in<br>Kleinasien häufiger vorzukommen westlich von Smyrna. | Herodias garzetta, Kleiner Silberreiher, Passatvogel, als Sommervogel traglich. Viel häufiger als der vorige. Kommt Ende März in Mengen an und verweilt einige Wochen. Über Brutgeschäft nichts bekannt. | Arden russata Wagl. Rotköpfiger<br>Reiher, Zugvogel. Wurde in neue-<br>rer Zeit nicht vorgefunden.<br>Ardeola ralloides, Mähnenreiher,<br>Passatvogel. | Ardetta minuta, Zwergrohrdommel, Sommer- und Passatvogel. In den mit Rohr und Schilf bewachsenen Sümpfen recht häufig. Kommt Ende März oder im April an und pflanzt sich hier fort. | Botaurus stelluris, Rohrdommel, Botaurus stellaris. Stand- und Winter- und Passat- vogel. Im Winter 70/71 erlegte ich mehrere bei Smyrna. |

| Bemerkungen.   | Ciconia ciconia. Ist 1901 bei Cpl. schon am 1sten Märzsonntage vorhanden, 1902 kreisen noch am 16.V.Störcheumden Gala- taturm, an einem Orte, wo die Wanderer oft lange ihre Kreise be- schreiben. Am 17. X. 1902 noch ein Flug über Ortakiöj. Die Störche ziehen über Pera hin mitunter ganz niedrig, manchmal kaum 10 m über den Terrassen der Häuser. In Aidin 6. III. schon vorhanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser | Nycticorax nycticorax.  Platalea leucorodia.  Phoenicopterus roseus.  Oygnus cygnus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Strickland.    | Ciconia ciconia. Sehr<br>reichlich in der Tür-<br>kei zur Sommers-<br>zeit vorhanden.<br>Schwärmt in jedem<br>Dorfe und wird von<br>Türken und Nieder-<br>ländern mit dem-<br>selben Eifer ge-<br>schützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Krüper.        | Nycticorax nycticorax, Nachtreiher, Passatvogel, als Sommervogel fraglich. Kommen später als Purpurund Silberreiher, zumeist erst im April. Über sein Brüten ist noch nichts sicher bekannt.  Ciconia nigra, schwarzer Storch, Sommervogel. Findet sich öfters; brütete bei dem Dorfe Seidikeui.  Ciconia ciconia, weißer Storch, Sommer- und Passatvogel. In Kleinasien sehr häufig. Durchziehende wurden bei Sinyrna beobachtet 29. III. 63, 15. III. 64, 1. IV. 71.  Am 25. III. 72 safsen die drei Wochen vorher gekommenen Störche bei Nymphion schon auf den Nestern.  Platalea leucorodia, Löffelreiher, Passatvogel. Nicht selten findet man kleine Gesellschaften auf den Lagunen am Meer.  Phoenicopterus roseus, Flamingo, Zugvogel. Vorkommen selten und wohl rein zufällig. |

| Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Casurca casarca. Im Winter in Constantinopel mit-                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anser anser.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Casarca casarca.                                                                                   |
| Strickland.  Cygmus olor. Besucht im Winter den Golf von Smyrna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tadorna tadorna.<br>Smyrna, während                                                                                                                                                                                                                                                         | des Winters. Casarca casarca Stepf. Häufig in den Gefü-                                            |
| Krüper.  Cygnus olor, Höckerschwan, Stand- und Wintervogel. An den sumph- gen Ausfüssen der großen Ströme Joniens versammeln sich während des Winters die verschiedensten Sumpf- und Wasservögel in großer Menge und unter ihnen erblickt man auch die weißen Schwäne.  Anser hyperboreus, Schneegans, Zug- vogel. Nur als zufälliger Gast.  Anser albifrons, Bläßgans, Winter- vogel, doch wohl nur in strengeren | tervogel, als Standvogel fraglich; verhält sich wohl wie die vorige.  Anser anser, Grauganz, Wintervogel; nicht selten.  Anser fabalis, Saatgans, Wintervogel.  Kommt mit der vorigen zugleich vor.  Tadorna tadorna, Brandgans, Win- Tadorna tadorna.  Erscheint nur einzeln Smyrna, währe | Casarca casarca, Rostgans, Winter- Casarca casarca Stepf. Casarca casarca.  Vogel. Einzeln erlegt. |

| 620                                                                                                                                                                                     | Fritz Braun:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen. unter häufig; wurde mir auch schon lebend zum Kaufe angeboten.                                                                                                             | Anas acuta. Constantinopel. Gefügelmarkt.  Anas boschas. Bildet immerhin den Hauptstamm der Wildenten, die man in den Wildhandlungen Constantinopels beständig trifft.  Anas creeca. Im Winter 1904/5 zu Hunderten in der Bucht von Haidarpascha.  Spatula elypeata. Im Frühling 1907 häufig auf dem Constantinopeler Gefügelmarkt.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |
| Riegler/Reiser.  Anas penelope.  Anas strepera.                                                                                                                                         | Anas boschas.<br>Anas creca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erismatura leucoce-<br>phala.                                                                                                                    |
| Strickland.  gelhandlungen Smyr- nas. Infolge des türkischen Brauches den eben geschosse- nen Vögeln die Kehle durchzuschneiden, war ich nicht im                                       | Stande, ein ordent- liches Belegstück zu bekommen.  Anas penelope, i. W. Anas bochas, i. W. Anas crecca. Smyrna, im Winter.  Spatula clypeata. Smyrna, während des Winters.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |
| Krüper.  Anaspenelope, Pfeifente, Wintervogel. Wird ziemlich häufig erlegt und zu Markte gebracht.  Anas querquedula, Knäkente, Wintervogel.  Anasstrepera, Schnatterente, Wintervogel. | Anas acuta, Spielsente, Wintervogel.  Bleibt bis zum April.  Anas boschas, Stockente, Standvogel.  Anas creeca, Krickente, Wintervogel.  Daß einige Paare brüten sollen, Anas bochas, i. W. ist nicht erwiesen.  Anas creeca. Smyrna, Anas marmorata Schmalschnäblige Schnatterente. Wintervogel.  Vorkommen nicht erwiesen.  Spatula clypeata, Löffelente, Wintervogel, wird nicht selten zu Markte gebracht.  Oidemia fusca, Sammtente, Wintervogel, vogel, selten.  Oidemia nigra, Trauerente, Winter- | vogel. Selten.  Erismatura leucocephala, Ruderente, Wintervogel. Dürfte aus ihrer Heimat, dem südlichen Rufsland, öfters nach Kleinasien kommen. |

| Bemerkungen.    | Nyroca marida. Im Früh-<br>jahr 1907 auf dem Ge-<br>flügelmarkte Constanti-<br>nopels.  Nyroca fuligula. Häufig<br>in den Wildbrethandlun-<br>gen Constantinopels.                                                                                                                                                       | Nyroca ferina. Oft in den<br>Wildhandlungen Constan-<br>tinopels.                                                                                                                       | Mergus albellus, In Constantinopel mitunter sehr häufig.  Phalacrocorax carbo. Die Scharen bedecken im                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Nyroca fuligulu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | Mergus serrator häufig. Mergus albellus noch häufiger als der vorige. ge. Phalacrocorax carbo.                                                                                                                        |
| Strickland.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nyroca fernia. Smyrna, während des<br>Winters.                                                                                                                                          | er Säger, ger, Win- na, im Winter. Komoran- Romoran- Romer Säger, In Mergus albellus. Smyr- häufiger als der vori ge.  Reconstant Romoran carbo.  Mergus serrator häufig häufiger als der vori ge.  Reconstant carbo. |
| Ктйрег.         | Myroca clangula, Schellente, Win-  Lervogel. Überwintert in den Ge- wässern ziemlich häufig.  Myroca marila, Bergente, Winter- vogel nicht selten.  Nyroca fuligula, Reiherente, Win- hielt im Winter 71/72 mehrere.  Nyroca nyroca, Moorente, Winter- vogel. Als Standvogel fraglich.  Wird öfters erlegt und zu Markte | gebracht. Ist zu erwarten, dafs sie einzeln brütet.  Nyroca fernia. Tafelente, Winter- vogel, ziemlich häufig.  Nyroca fernia. Smyr- na, während des na, während des Winters.  Winters. | Gn.<br>ittlen<br>1.<br>ergsä<br>fing a<br>rdiscl                                                                                                                                                                      |

| Ŭ <b>–</b> .    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen.    | Frühling auf dem Bosporus und Marmarameer oft viele hundert Morgen und mögen nach Tausenden zählen. Brutplätze auf Plati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |
| Riegler/Reiser. | von Constantinopel, Phalacrocorax gracu- rastet auf den Haus- dächern. Pagraudeau). Phalacrocorax gracu- Ragrandeau). Phalacrocorax pygna- eus. Smyrna im Winter geschossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pelecanus onocrotalus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urinator lumme.                                                                                      |
| Strickland.     | von Constantinopel, rastet auf den Hausdächern.  Phalacrocorax pygmacus. Nahe bei Smyrna im Winter geschossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pelecanus onocrotalus. Besucht die Sümpfe in der Nähe von Smyrna, wo er den Winter über bleibt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |
| Ктйрег.         | Phalacrocorax graculus, Krähen-scharbe, Standvogel.  Phalacrocorax graculus, Krähen-scharbe, Standvogel.  Phalacrocorax pygmaeus, Zwerg-scharbe, Wintervogel, als Standvogel, fraglich.  Vogel, fraglich.  Pelecanus crispius, krausköpfiger geschossen.  Phalacrocorax gracu-lus graculus graculus and dem Bos-porus und Marmarameer Palacrocorax pygmaeus, Phalacrocorax pygmaeus, Nahe bei eus.  Phalacrocorax gracu-lus dem Bos-porus und Marmarameer Pagraudeau).  Phalacrocorax pygmaeus, Zwerg-phalacrocorax pygmaeus, Nahe bei eus.  Phalacrocorax pygmaeus, Phalacrocorax pygmaeus, Nahe bei eus.  Phalacrocorax pygmaeus, Phalacrocorax pygmaeus, Nahe bei eus.  Sanda dem Bos-phalacrocorax pygmaeus, Nahe bei eus.  Phalacrocorax pygmaeus, Phalacrocorax pygmaeus, Nahe bei eus.  Sanda dem Bos-phalacrocorax pygmaeus, Phalacrocorax pygmaeus, Nahe bei eus.  Phalacrocorax pygmaeus, Phalacrocorax pygmaeus, Nahe bei eus.  Phalacrocorax pygmaeus, Phalacrocorax pygmaeus, Nahe bei eus.  Phalacrocorax pygmaeus, Nahe bei eus.  Phalacrocorax pygmaeus, Phalacrocorax pygmaeus, Nahe p | Pelicanus onocrotalus, Pelikan, Win- tervogel. Colymbus nigricans, Zwergsteißfuß. Stand-und Wintervogel. Und Sümpfe in Kleinasien; er pflanzt sich dort fort und überwintert. Colymbus nigricollis, Schwarzhalssteißfuß, Wintervogel. Colymbus cristatus, Haubensteißfuß, Wintervogel. Colymbus cristatus, Haubensteißfuß, Wintervogel. List im Wintervogel. Colymbus cristatus, Haubensteißfuß, Wintervogel. Stein Kell als Polymbus cristatus and sein Kell als Polymbus onerganisment and sein Kell als polymbus onerganisment and sein Kell als polymbus onerganisment and wird viel verfolgt, das sein Kell als polymbus onerganisment and wird viel verfolgt, das sein Kell als polymbus onerganisment and wird viel verfolgt, das sein Kell als polymbus onerganisment and wird viel verfolgt, das sein Kell als polymbus onerganisment and wird viel verfolgt, das sein Kell als polymbus onerganisment and wird viel verfolgt, das sein Kell als polymbus onerganisment and viel verfolgt, das sein Kell als polymbus onerganisment and kelenamien kell and verfolgt, das sein Kell and verfolgt, das sein Kell and verfolgt. | und teuer bezahlt wird.  Urinator lumme, Rotkehliger Seetaucher, Zugvogel. Nur zufällig angetroffen. |

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unverständlich warum L. ridibundus bei Riegler                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Puffinus puffinus (Yel-kouen). Zu vielen Tausenden kommen sie vom schwarzen Meere, durchziehen hart über der Oberfläche des Meeres in schnellem Fluge den Bosporus und gehen weit ins Marmarameer hinein, von wo sie wieder zurückkehren. Solche Schwärme die sich in jeder Minute einander begegnen; findet man zu jeder Zeit des Jahres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| Strickland.     | Puffnus anglorum (yeb-<br>kouen). Scharen<br>dieser Vögel sieht<br>man beständig den<br>Bosporus auf und ab<br>fliegen. Man sieht<br>selten daß sie sich<br>niederlassen und we-<br>gen dieser ewigen<br>Rastlosigkeit haben<br>siedie Franken "âm-<br>es dannées" genannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Larus ridibundus. Bewohnt mit L. argen-                                                                     |
| Krüper.         | Fuffinus cinereus, Bp., Grauer Turm- taucher, Stand- und Wintervogel, Häutig.  Häutig.  Puffmus yelkouan, Acerbi. Dunkler Sturmtaucher. Stand- und Wintervogel. Sturmtaucher. Stand- und Wintervogel. Sturmtaucher. Stand- und Wintervogel. Sturmtaucher. Stand- und Wintervogel. Etwas seltener als der vorige.  Larus minutus, Zwergmöwe, Wintervogel. Köpfige Möwe, Passatvogel. Köpfige Möwe, Passatvogel. Könmt bei Smyrna häufig vor und sander selfen für tägen mit großem Gesellschaften, die täglich mit großem Gesellschaften, die täglich mit großem Gesellschaften, die täglich mit großem an 25. IV. 64, 10. IV. 71, 5. IV. 72. Die Bruttpläte sind unbekannt. Müsten zurückkommen. Bei Smyrna na der Skala bei Burnabat ein Mänchen erlegt.  Larus perden konmen gehen mit geberes in selten das sie sich mart über der Surück-kehnen. Solche in jeder Minute einsich mit großen Gesellschaften, die täglich mit geber mit die täglich mit geber mit die täglich mit geber mit die täglich mit di | Larus ridibundus, Lachmöwe, Win- Larus ridibundus. Betervogel, als Standvogel fraglich. wohnt mit L. argen- |

große Scharen dieser Mö-

wen (*L. michahellesii*), Die Pärchen vereinigen sich manchmal in der Stadt selber, in dem sie sich

Oxia und Plati nisten

wen des Bosporus. Auf

die Hauptmasse der Mö-

Larus argentatus. Stellt

stamm der Möwen, die

fehlt. Stellt den Haupt-Bemerkungen.

die Dampfer zwischen

Konstantinopel und Kadikenj bettelnd umkrei-

sen und um die Hafenwohnhäuser Smyrnas lär-

Krüper.

Rissa tridactyla, dreizehige Möwe, Wintervogel, jedoch fraglich. In Larus atricilla, Grauköpfige Möwe, Zugvogel, erscheint mir zufällig. letzter Zeit nicht gefunden.

Larus canus, Sturmmöwe, Winter-

und Wintervogel. (Larus Michehellesii). Die gewöhnliche Möwe, die auf unbewohnten Inseln brütet und in dem Gebiete auch überwintert. Legezeit April. Brütet sondern auf felsigen Inseln im Larus argentatus, Silbermöwe, Standnicht auf den Lagunen bei Smyrna,

Larus cachinnans, Pall. Kreischmöwe, Zugvogel. Mufs als zweifelhaft angesehen werden

Larus fuscus, Heringsmöwe, Wintervogel. Selten.

Larus marinus, Mantelmöwe, Wintervogel, selten.

jahr beteiligte sich auch L. ridibundus an diesem

den Geschrei in den Strafsen umher treiben. Dabei halten sie sich oft nur wenige Meter vom Boden entfernt. In einem Früh-

stundenlang unterlärmen-

Larus andonii, Wintervogel, jedoch fraglich. Wurde nicht mehr angetroffen.

Strickland.

goldenen Horn, wo sie so zahm sind, mit einem Stock ertatus den Hafen des dafs man sie leicht schlagen könnte.

Riegler/Reiser.

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Strickland.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Krüper.         | Larus leucopthalmus, Licht. Weiß- äugige Möwe, Wintervogel, jedoch fraglich.  Larus gelastes, Licht. Rosenbäuchige Möwe. Wintervogel. Ohne Angaben für Kleinasien.  Sterna hirundo, Flufsseeschwalbe. Sommer- und Passatvogel. Sehr häufig; brütet bei Smyrna auf den Laguneninseln. Legezeit Ende April und Anfang Mai.  Sterna minuta, Zwergseeschwalbe. Sommer- und Passatvogel. Sehr häufig. Kommt ziemlich spät an. Bei Smyrna brütend. Von Ende April ab findet man die Eier.  Sterna cantiaca, Brandseeschwalbe, Wintervogel.  Gelochelidon nilotica, Lachsee- schwalbe, Sommer- und Passat- vogel. Kommt im April au und begibt sich sogleich auf ihre Brut- plätze, die auf den Lagunen von Smyrna sind. Da die Bruten oft gestört werden, findet man noch spät im Mai und Juni frische Eier.  Am 12. VI. 72 fanden wir bei |

| Bemerkungen.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riegler/Reiser. | Sterna caspia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Strickland.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Krüper.         | Smyrna frische und bebrütete Eier sowie Junge in den Nestern.  Hydrochelidon hybrida, weißbärtige Seeschwalbe, Passatvogel, als Sommervogel fraglich.  Hydrochelidon leucoptera, weißschwänzige Seeschwalbe, Passatvogel, als Brutvogel fraglich.  Hydrochelidon nigra, Trauerseeschwalbe, Passatvogel, als Sommervogel fraglich.  Sterna caspia, Raubseeschwalbe, Sommervogel; auf den Inseln bei Smyrna trafen wir ein Pärchen an. |

#### Zu Tafel I und II.

### Francolinus nobilis Rehw. Taf. I.

Ornithologische Monatsberichte 1908 S. 81.

Zur Gruppe *F. schütti, squamatus, jacksoni* gehörig. Grau, Federn des vorderen Halses mit grauschwarzem Mittelfleck gegen das Federende hin, die Federn des hinteren Halses, des Vorderrückens, der Brust und des Bauches und die Flügeldecken mit rotbraunem Mittelfleck, Schulterfedern und innere große Flügeldecken am ganzen Endteile rotbraun; Schnabel und Füße rot.

Sattel des Sabinio (Wirunga Vulkane) in Mittel-Afrika, 3800 m 10. X. Gesammelt auf der Reise des Herzogs Adolf

Friedrich zu Mecklenburg.

# Apalis ruficeps Rehw. Taf. II Fig. 1.

Ornithologische Monatsberichte 1908 S. 119.

Mit auffallend kurzen und schmalen Schwanzfedern. Stirn brennend rotbraun, auf dem Hinterkopfe in mattes Rostbraun übergehend; Kopfseiten hellrotbraun; Kehle weifs, hellrotbraun verwaschen; Unterkörper weifs; Körperseiten graubräunlich; Rücken bräunlichgrau, etwas ins Olivenbräunliche ziehend; Flügeldecken grau; Schwingen dunkelgraubraun, aufsen olivenbräunlich gesäumt; Schwanzfedern grau, die äußeren mit schmalem weißen Endsaume. Länge etwa 105, Flügel 45—47, Schwanz 37—40, Schnabel 11, Lauf 20 mm.

Mlalo in Usambara (Deutsch Ostafrika). Gesammelt von

Pastor Röhl.

## Apalis murina Rehw. Taf. II Fig. 1.

Ornith. Monatsberichte 1904 S. 28. — Vergl. Reichenow Vögel Afrikas III. S. 605.

## Apalis catiodes Rehw. Taf. II Fig. 3.

Ornith, Monatsberichte 1908 S. 46 u. 66.

Oberseite, Flügel und Schwanz grau; Unterseite rostgelbbraun, eine graue Binde über den Kropf; Bauchmitte und Unterflügeldecken weiß; Auge rotbraun; Schnabel schwarz; Füße braun. Lg. 105, Flügel 46, Schwanz 43, Schnabel 13, Lauf 22 mm.

Ist der Apalis ruwenzorii Jacks. sehr ähnlich, hat aber einfarbig grauen Schwanz, während bei A. ruwenzorii der Urbeschreibung zufolge die Schwanzfedern weiße Spitzen haben wie

bei A. pulchra.

Lulege-Wald in Ruanda (Mittelafrika) 15. VIII. Gesammelt auf der Reise des Herzogs Adolf Friedrich zu Mecklenburg.